# Ostdeutsche

le zugspreis. Durch unjere Boten frei ins Haus 5,— Aloty monatlich der 2,50 Aloty halbmonatlich (einschließlich 1,— Aloty Beförderungsgebühr), im oraus zahlbar. Sämtliche Postämter in Polen nehmen Bezugsbestellungen entgen. Die "Ofideutjale Morgenpoh" erfaßent i e ben mal in al in aet Woche, rühm orgens— auch Sonntags und Monlags—, mit zahlteichen Beilagen, onntags mit der 16 seitigen Kupfertiefdruckbeilage "lluftrierte Ofideutsche Morgenoff". Durch höh, Gewalt hervorgerujene Betriebssförungen, Streiks usw. begründen einen Anspruch aus Rückerstattung des Bezugsgeldes od. Nachtlieferung der Zeitung.

Führende Wirtschaftszeitung

Geschäftsstellen des Verlages: Katowice, ul. Wojewodzka 24, und Pszczyna, ul. Mickiewicza 26.

Für unverlangte Beiträge wird eine Haftung nicht übernommen.

Anzelgenpreise: Die 12-gespallene Millimeterzeile im schlesischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., amtliche und Heilmittelanzeigen sowie Darlefinsangebote von Nichtbanken 40 Gr., die 4-gespaltene Millimeterzeile im Reklameiet 13,20 bezw. 1,80 Zlotz. – Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmter Tagen und Plätzen sowie für die richtige Wiedergabe telefonisch aufgegebene Anzeigen wird eine Gewähr nicht übernommen. Bei Platzvorschrift 26% Auffalag. Bei gerichtlicher Beitreibung, Vergleich oder Konkurs Kommt jeglicher Rabatt in Fortfall. Anzeigenschluß: 16 Uhr. – Gerichsstand: Pszczyna.

Wiens Beschwerden

## Besprechung bei Neurath

## Sachliche Zurückweisung unbegründeter Klagen

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 1. Februar. Der Reichsminister des Auswärtigen, Freiherr von Neurath, hat Donnerstag nachmittag den Oesterreichischen Gesandten Tauschitz zu sich gebeten und ihm die Antwort der Reichsregierung auf die am 17. v. M. überreichte Note ausgehändigt, worin die Beschwerden der Oesterreichischen Regierung über angebliche Einmischungen Deutschlands in die innerösterreichischen Angelegenheiten enthalten waren.

Die deutsche Antwort stellt noch einmal die grundsätzliche Haltung der Reichsregierung gegenüber Oesterreich fest und widerlegt auf Grund der angestellten Ermittlungen Punkt für Punkt die einzelnen österreichischen Beschwerden. Zugleich bringt die Antwort zum Ausdruck, daß nach Ansicht der Reichsregierung das Problem einer internationalen Behandlung nicht zugängig ist und auf diesem Wege nicht gelöst werden kann.

## Reine tatholischen Verbindungen mehr

Durch Aufhebung des konfessionellen Prinzips

ben katholischen Seubentenverbindungen)
und die Katholischen Seubentenverbindungen)
und die Katholischen Berichenschaft (KV. und
KADB.) haben das Bekenntnis zur nakionalsväiglistischen Kevolution zur
Einalsväiglischen Kevolution zur
Einalsväiglischen Kevolution zur
Einalsväiglischen Kevolution zur
Einalsväiglischen Kevolution zur
Einflichen Kevolution
Espielbezernats war. Greiner hatte das
Dezernat im Sahre 1925 übernommen. Alls er
kundlichen Kevolution
Epielbezernatis war. Greiner hatte das
Epielbezernatis war. Greiner Ausgebezernatis war. Greiner hatte das
Epielbezernatis war. Greiner Ausgebezernatis war. Greiner Mitalbezernatis war. Greiner Mita

Die Leiter bes CB. und bes RB. veröffent- niffe bes liberalen Staates der Vergangenheit den folgende Erklärung: bebingte konfessionelle Begrenzung schen folgende Erklärung:
"Der CV. (Kortellverband der farbentragenihrer Mitgliederschaft im neuen Staate nicht ihrer Mitgliederschaft im neuen Staate nicht

Der Führer des CB., Bg. Forsch bach, MdR., und der Führer der RB., Bg. Dr. Sant, ordnen deshalb im Ginvernehmen mit dem Führer ber Deutschen Studentenschaft, Bg. Dr. Oskar Stäbel, MbR., an, bag die den beiden Berbänden angeschlossenen Rorporationen künftighin jeden deutschen Studenten, der Mitglied der Deutschen Studentenschaft ift, aufnehmen können."

Hierzu erläßt der Reichsführer NSDStB. Und DSt., Dr. Stäbel, folgenden Aufruf:

"Un die Deutsche Studentenschaft! Die Er-"Un die Deutsche Studensenchart! Die Er-Kärung der Führer der großen katholisch en Etudentenverbände vom 31. 1. 1934 stellt ben letzen Schritt zur Einigung der Deutschen Studentenschaft auf echt nationalsozialistischer Grundlage dar. Die kon-kessionellen Schranken innerhalb der deutschen Tallen

Ich dante den Führern der beiden fatholi-iden Berbande für ihre entschlossene national Dzialiftsche Haltung und erwarte von ben noch übria bleibenden konfessionellen studentischen Ver-händen, daß sie sich diesem Schritt in Kürze an =

Der Chef der Roten Armee im Fernen Osten, Blüch er, wurde vom Kriegskommissar Word-schildw empsangen. Die Aussprache galt der volitischen Lage im Fernen Osten.

#### Die Gühne für den Mord an dem hitlerjungen Bloeder

Gin Tobesurteil, hohe Buchthausftrafen (Telegraphiiche Deldung)

Samburg, 1. Kebruar. In dem Brozeß wegen des kommunistichen Feuerübersalls am Locksteedter Weg am 26. Februar 1933 fällte das Handelische Sondergericht am Donnerstag das Urteil. Der Angeklagte Retslag murde wegen vollendeten Mordes an dem Hiteriungen Bloeder sowie wegen versuchten Worsche des in zwei Källen zum Tode verzuchten Worsche der wegen versuchten Wordes zu insgesamt 107 Fahren Zuchten Wordes zu insgesamt 107 Fahren Zuchten Wordes zu insgesamt 107 Fahren Zuchten Begünster Wegen bersuchtens gegen das Schukwassens wegen Verzaehens gegen das Schukwassens oder wegen Begünstigung zu Gefängnisstrafen bis zu 18 Monaten verurteilt. Zwei Angeklagte wurden Ifreigesprochen.

## "Die Polizei spielt mit"

Unglaubliche Zustände unter Polizeivizepräsident Weiß Geschonte Spielklubs / Riesige Bestechungssummen

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 1. Februar. In dem Prozeß gegen den früheren Leiter des Spieldezernates dei der Rerliner Ariminalpolizei, Ariminalpolizeirat Schlosser, machte ein Zeuge sensationelle Aussagen über die seinerzeitigen Zustände innerhalb des Spieldezernates. Der Polizei sehlte damals nicht nur jedes Handwertszeug zur Befämpsung der Spielkluds, sondern die Beamten wurden auch außerordenklich start bestochen. Als die Beamten einmal den Spielklud Schnabel ausgehoben hatten, wurde ihnen

empfohlen, eine Treppe höher zu gehen, wo fie den Polizeivizepräfidenten finden

es sich um einen sogenannten "befferen Klub" handelte. Wie stark das Bestechungsun- gisches Eingreifen zu berhindern. Als er einmal we jen ausgebildet war, geht daraus hervor, daß gegen den Rlub bes Weftens vorgehen wollte, nach Feststellung bes Beugen auch ber fruhere habe Beig gejagt, bas gehe auf teinen Fall, benn Bolizeipräfident Richter von dem Borfigenden bort vertehre ja Georg Bernhard. des Allgemeinen Deutschen Sportvereins, Blü- Der bamalige Bigepolizeipräsident Friedensmel, Geld bekommen habe. Der Abgeord- burg habe übrigens angeordnet, daß keiner nete Pfeiffer habe jogar Hunderttan- ber "befferen" Klubs ohne vorherige Charlottenburg feien große Beträge gefloffen. nalrat Greiner betonte, daß er und feine Beam-Ebenjo habe ber Bruber bes früheren Bizepoli- ten bamals unter einem ungeheuren fee-Beibräfibenten, Ronrad Beig, 50 000 RM. er= lifchen Drud gestanden hatten. halten, ebenjo wie die Frau des früheren Polizei= prafidenten Grzefinffi bedeutende Geldbeträge erhalten habe.

Aus der Verhandlung ift besonders bemer= kenswert die Aussage Ariminalrat Greiners der der Nachfolger Schlossers in der Leitung des

murde. Seinerzeit waren etwa 60 Spielflubs zu gebracht werden. Der Borfall ist auf den man= überwachen. Greiner hat die Sagd gegen diese Klubs planmäßig in großem Umfang durch= gelhaften Zustand der Heizungs=

3m Jahre 1927 hat er bann einen umfang. reichen Rampf gegen die Ccarté-Alubs beginnen wollen, wurde dabei aber insbesonbere ftart geftort burch die Gegenarbeit des Regierungsbireftors Beiß, ber fich bemühte, Ecarté als Geichidlichteitsipiele barguftellen und behauptete, die Polizei habe fein Recht, gegen Ecarté einzuschreiten. Die Anklage, fo fagt Rriminalrat Greiner, richte fich nicht allein gegen Coffer, fondern gegen bas gange bama= lige Shitem. Er habe mit Beig immer in hartem Rampf um die Spielflubs geftanben. Es fei ihm auch gelungen, ausreichenbes Material gegen ben Allgemeinen Deutschen Die Kontrolle mußte aber dort unterbleiben, weil Sportverein gusammen gu bringen. Beiß aber habe immer wieber Mittel gefunden, ein enersende bezogen. Auch an das Polizeipräsidium Melbung zu kontrollieren sei. Krimi-

#### Rohlenorndgasvergiftungen in der Kirche

(Telegraphische Meldung)

Raffel, 1. Februar. In der hiefigen Garnisonfirche wurden am Sonntag vormittag während des Gottesdienstes mehrere Versoen von Unwohlfein befallen, fo daß der Gottesdienft abgebrochen werden mußte. Die Sanitätsfolonne brachte etwa 20 Kirchenbesucher ins Freie, bei denen Rohlenfaft ber gesamte Beamtenftab ausgewechselt | ornbgasvergiftung festgestellt wurde. Gine größere Anzahl der Erfrankten mußte ins Krankenhaus anlage zurückzuführen.

> Unsere Leser und Freunde weisen wir darauf hin, daß der Einzelpreis der

## Wochentag-Ausgabe

der "Ostdeutschen Morgenpost"

nur noch 20 Groschen

beträgt

## Frankreich und die Abrüftungs-Vorschläge Berbe über die Kanzlerrede

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 1. Februar. Das Bichtigste in ber Sohn werden alle Register ausgezogen, um bie auf Frankreich stärker betont wird als in englischen und italienischen Denkschrift, die beibe Borschläge zurückzuweisen und gar nicht erst ber englischen. Aber mitsprechen wird auch, als hochpolitische und weltgeschichtlich bedeutsame Schriftstücke zu werten sind, sind zwei Grundge-

1. Beide Schriften stimmen darin überein, daß die Abrüstung der hochgerüsteten Staaten in dem Sinn des Verkailler Vertrages, die zu fordern Deutschland ein seierliches Recht hat, nicht mehr möglich ist. Deutschland hat abgerüstet, aber die andern weigern sich, das gleiche zu tun. Das wird ausdrücklich in beiden Schristellt

matischen Weinungsanstausch, sondern vor aller West, die Schlußfolgerung, daß Deutschlands Anspruch auf Gleichberechtigung, ber unwiderrusslich nicht nur nach dem Versaller Vertrag besteht, sondern inzwischen im Dezember 1932 auch noch ausdrücklich bestätigt vorden ist, auf andere Weise erfüllt werden wuß.

Damit nähern sich beibe Regierungen dem Standpunkt, den die Deutsche Regierung und mit ihr das ganze beutsche Bolk schon lange vertreten haben. Wir sind mit unserer Forderung der An-passung umserer Rüstung an die der anderen so bescheiden gewesen, daß von einer auch nur annähernden Gleichheit niemals die Rede sein annagernden Gleichheit niemals die Rede sein konnte, sondern nur von der An erken nun geines Ernn d sa g. Wir sind damit in London und Kom auf Verständnis gestoßen, aber jedesmal, wenn die Frage zur praktischen Lösung kommen sollte, stießen neue Bedenken und Kick-fichten auf Frankreich auf, das sich dem Plan mit seiner lächerlichen Sicherheitsthese halsstarzie midersehte und als Klick starrig widersetzte, und es blieb, wie es war. Umso bedeutsamer ist es, daß

London und Rom jest in aller Weltöffentlichkeit von sich aus die Unsfprache auf die bon uns gewiinschte Grundlage bringen.

Beibe machen auch schon materielle Vorschläge. Diese stimmen inhaltlich nicht überein. Sie suchen war beibe einen Ansgleich zwischen ber französischen Sicherheitsthese und der deutschen Gleichberechtigungsformel, aber auf verschiedene Weise. It alien will Frankreich seine jedige Rüstung voll belassen und Deutschland das Recht zu einer Ausstein Aufrüftung geben, die aber bei weitem hinter der französischen Stärke zu-rückbleiben soll. England bagegen fordert darüber hinaus von den hochgerüsteten Staaten auch Abschaffung gewisser ich werer Waffen, aber unter Bedingungen und Voraussehungen, die wiederum nicht unbebenklich sind und zumindest eine Berschleppungen dass ber ich leb pung zur Folge haben könnten. Alles in allem barf der italienischen Konstellung deutschaft Seite mold alles der sche Vorschlag von dentscher Seite wohl als der

günstigere bezeichnet werben. Die Borfchläge werben zur Zeit gebrüft. Man darf erwarten, daß eine

Berftändigung zwischen Berlin, London und Rom ohne allzu große Schwierig= feiten möglich

sein wird, zumal England und Italien mit ihren Denkschriften ganz offensichtlich das Ziel verschgen, die Abrüftungsaussprache in Gang zu halten.

Das große Fragezeichen aber fteht, wie immer, iiber Paris.

zur Erörterung kommen zu lassen. Dabei baß Frankreich sich von Italien nichts mehr verift es bemerkenswert, daß die italienische spricht und burch starke Gesten andererseits Dentidrift noch biel ichlechter abkommt als bie England gu Bugeftanbniffen nötigen englische. Das erklärt fich jum Teil sicherlich möchte. barans, baß in ber römischen Schriftstück die Un. Aber wie die englisch-italienischen Bemühungen möglich feit, die Berpflichtungen des Bersailler Bertrages zu erfüllen, unter zwar nicht wörte können, daß ein Mißersolg die Schuld Deutsche licher, aber boch bentlicher Bezngnahmellands fei.

Berlin, 1. Kebruar. Am Mittwoch, spät abends, septe in Berlin heftiges Schneetreiben ber unter. Es ist unmöglich, dem Brande ein, das die Nacht über anhielt und die Reichsbauptstadt zum ersten Wale in diesem Jahre in ein tiefwinterliches Kleid hüllte. Berchts in der Nacht wurden Schneepflüge einzest, um einen glatten Verkehrsablauf zu gewährleisten. Zahlreiche Arbeitslose wursden ein gestellt, um die Straßen von den Schneemassen zu räumen. In den Außenbezirken biegt der Schnee dis zu 20 Zentimeter hoch. Die Jugend begrüßte das seltene Ereignis mit großer Freude. Bereits am Vormittag waren die Rose Freude. Bereits am Vormittag waren die Ro delbahnen in den Berliner Parkanlagen und in der Umgebung der Stadt ftark besucht. Im Gruder Umgebung der Stadt ftark besucht. Im Gru-newald tauchten sogar bald nach Tagesanbruch die ersten Skiläufer auf. Da leichter Frost berrscht, dürste sich die Schneedecke halten.

Samburg, 1. Februar. Am Mittwoch abend kamen auch über dem ganzen nordwestbeutschen Küsten gebiet steife östliche Winde auf, die sich in der Nacht zu vollem Sturm entsalteten. Es wurde Windstärke 8—9, in einzelnen Böen sogar 12, also Orkanstärke, erreicht. Der Sturm, der bereits wieder abgeslaut ist, war von heftigem Schneetreiben begleitet. Der 3000 Tonnen große Dampser "Elbe" wurde in der Nacht durch eine Schneebö auf der Elbe dei Stadersand auf eine Buchne geworfen. Dem Dampser war vorher dei einem Manöver die Ankerkeite gerissen. Das Schifftonnte troß Schlepperhilse noch nicht freikommen. Etwas weiter stromadwärts, in der Rähe der Alten Schwinge, ist ein mit Sprengstoff beladenes Motorschiff, dem Amser und Kette verloren gegangen sind, gleichfalls auf Strand geraten.

Um Mittwoch abend feste in Beftdentich land heftiger Schneesturm ein, der die ganze Nacht über andanerte und besonders im Soch fauerland zu erheblichen Verkehrs-störungen gesührt hat.

#### Schneesturm auch über Dänemark

(Telegraphifche Meldung)

Ropenhagen, 1. Februar. Danemart ift in ber Ropenhagen, 1. Februar. Dänemark ist in ber bergangenen Nacht von einem heftigen Schneefturm heimgesucht worden. In Gjedser und auf Seeland siel sast ein Meter Schnee. Die Eisenbahnfähre aus Warnem ünde traf mit Verspätung ein. Zu allem Ungläck ging in der ganzen Stadt insolge Springens einer Hauptsicherung im Elektrizitätzwerf das elektrische Licht aus. Viele Rraftwagen sind im Schnee steden geblieben.

#### Kuntmast in Flammen

## der Seimwehr

(Telegraphifche Melbung)

Wien, 1. Februar. Ir Tirol sind seit Dienstag insgesamt 8 000 Mann Heimwehr zur Durchführung der angekündigten Strasexpedition ausgeboten worden. Eine gleiche Strasexpedition plant man auch für Oberösterreich. Sie soll dann später auf das ganze Land Salz-burg ausgedehnt werden. Die Regierung plant, Sicherheitskom missare bei allen Bezirkshauptmannschaften zu ernennen. u. a. rechnet man mit der balbigen Sinsekung nen, u. a. rechnet man mit der balbigen Ginsehung eines Regierungskommissars für Graz und mit der Auflösung der dortigen Gemeinderäte.

Für Gafte in ist vom Bizekanzler Feh persön lich eine Strasexpedition angeordnet worden. Zu diesem Zwed wurde die Polizei in Gastein verstärkt. Als Vergeltungsmaßnahme sür die zahlreichen Bapierböllerexplosion nen wurden 30 nationaliozialistische Persön-lichkeiten in Graz verhastet, ohne daß ihnen eine Beteiligung an den Explosionen und den Kundenvern auch nur im geringsten nachgemissen gebungen auch nur im geringften nachgewiesen werben fonnte. Die Berhafteten wurden ins

#### Reine Botschaft in Warschau

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 1. Februar. Bu den in der Breffe aufgetauchten Gerüchten, Die Deutsche Gefanbt = ichaft in Warichau folle in eine Botichaft umgewandelt werden, wird von zuständiger Stelle mitgeteilt, daß eine berartige Absicht bei ber Reichsregierung nicht besteht.

Die Französische Regierung hat sich noch nicht geäußert. Aber die Pressen der Schliche Weldung.)

nicht geäußert. Aber die Pressen, die ihr nache stehende, äußerte sich so ablehnend, die ihr nacheschende, äußerte sich so ablehnend, die ihr Motorichiss und die Angelegenheiten der Sanzebeölken weiterer Flüggen ist. Von flammen. Die Deutsche Lat ihr Motorichiss und die Angelegenheiten der Sanzebeölken weiterer Flüggen gen unterbleiben. Künftig wird unnache stehen der sanzebeilt in Deutsche Lat ihr Motorichiss und die ihr Motorichiss unterbungen der Angelegenheiten der Sanzebeölken weiterer Flüggen gen gen werben, die sich im Sanzebeölken weiterer Flüggen gen unterbleiben. Künftig wird unnache stehen der ich terbleiben. Künftig wird unnache stehen der ich terbleiben der scheibten der scheibten der Stehen Regen alle die jenigen vor der ich terbleiben. Beingen der keiter der ich terbleiben der scheibten d

Paris, 1. Februar. Die großangelegte Rebe bes Reichstan alers und die vom Reichstag verabschiedete Berfassung vereben weiter von der französischen Presse aussührlich besprochen. Gustave Servé kommt in der "Bictvire" zu folgenden Feststellungen:

"Ich beklage die Franzosen, die an dieset großen beutschen Revolution vorübergehen, ohne etwas davon zu verstehen und ohne die große und weltbebeutende Tragweite zu begreifen. Benn man die meisterhafte Kede liest, die Reichskanzler Hitler gehalten hat, sühlt man sich gedem ütigt bei der Feststellung, in welche Jand die Regierungsgewalt in Frankereich geraten ist. Die Sprache des nationals lozialistischen Führers ist die eines Staatsumannes. Der Kanzler sordert das Saaruge beiet, das 100prozentig deutschießt, das man aber von Deutschland abgetrennt hat. Als Deutsche Desterreicher fordert er für die 7 Millionen das Recht, zu dem unteils daren Deutschland zurückzukehren. Zum zweiten Male innerhald der Monaten hat das deutsche Volland innerhald der Monaten hat das deutsche Volland zurückzukehren. Belt dem französischen Wolkenreicht vor aller Welts dem Französischen Wolkenreicht. Herr Daladier, werden Sie aus Furcht vor den Robalisten, der Action Francaise, diese Hand ausschlagen?" ohne etwas davon zu verstehen und ohne die große

#### Herriot will den Fraktionsvorfik niederlegen?

(Telegraphifche Melbung)

Paris, 1. Februar. Un den Gerüchten, die in den letzten Tagen in den Wandelgängen ben Rammer umgingen, benen gufolge Berriot bie Absicht haben foll, den Vorsitz der raditalen Rams mergruppe nieberzulegen, scheint etwas Wahres zu sein. Zuerst hatte ber sozialistische "Populaire" behauptet, daß biese Absicht eine "Geste des Unwillens" über die Zusame menfehung ber Regierung fei. Reuerbing heißt es in ben Wandelgangen, bag gefunba heitliche Gründe für Herriot maßgebend seien, daß aber seine Parteifreunde, darunter auch Chautemps, alles tun würden, um ibn bon feiner Absicht abzubringen.

#### Gegen unzuläffige Einmischung in die Gaar = Abstimmuna

(Telegraphifche Delbung)

Berlin, 1. Februar. Amtlich wird mitgeteilt: Der landesverräterische Teil ber Breise bes Saargebietes weist immer wieder daraus hin, daß von deutscher Seite aus in unzulässigen französische Truppen zu fordern.

Um dem Treiben der notorischen Laudes-und Volksberräter auch den geringsten Vorwand zu entziehen, wird erneut daranf hingewiesen, daß die Jührung des Abstimmungs-kampses innerhalb des Saargedietes lediglich Aufgabe und Recht der Saarländer selhst ift. Jede Sinmischung von Unbernsenen, seien es Umts= oder Parteistellen oder Privatpersonen in den Abstimmungskampf im Saargebiet hat daher an unterbleiben. Rünftig wird unnache sichtlich gegen alle diejenigen vor-gegangen werden, die sich im Saargebiet in

Zur Grünen Woche

## Der ew'ge Bund

aber weber Schillers flassische Inder untersetundanereifer der sie unter römisch I. groß A und klein b in einen Paradeanssah: "Ackerban ist die Grundlage aller Kultur" in festere und gegenwartsnähere Formen zu pressen bemüht war, haben verhüten Formen zu pressen bemüht war, haben berhüten fönnen, daß der elenstische Kranz aus goldenen Alebren und blanen Ihanen zu einem Wahrzeich en der tiefsten Volksnot geworden ist, und wenn uns jest in der Shrenhalle der "Frünen Woch in der Shrenhalle der "Frünen Soche" dieselbe Wahrheit in neuer, nationalsozialistischer Fassung als deutsche Heilsbetschaft entgegenwuchtet: "Blut und Boden sind die Lebensgrundlagen unseres Volkes", so müssen wir in dankbarer Verschrung dem Mann, dessen Riesensild unter dem Struckhand ernst und auflig auf die Belucker Spruchband ernst und gültig auf die Besucher herabblickt, dem Hührer Abolf Hitler, der diese Wiedererkenntnis dem deutschen Volke ins

gut werden.

Mit solchen Erinnerungen und Gedanken durchschreitet der Besucher die Ehrenhalle des beutschen Bauern, in der sich auf brei-

rer dex Bevölkerung, sondern als den Ur-vater der großen deutschen Bolkslinic.

Aus charakteristischen Ginzelbildnissen, die von den Seitenwänden der Chrenhalle wie in einer Thingrunde versammelt sind, sormt sich der Thous seines Gesichts. Bon seiner Würde und seinem Stolz und Selbstbewußtsein erzählen Chrenbriese, Wappen und Urfunden, von seiner Geschieben Bapten und Urfunden, von seiner Geschieben graphische Darstellung "Der Freiheitstampf des deutschen Bauern." In Form einer textlich flar und übersichtlich erläuterten Kurve führt sie vom germanischen Freibauern sentre paper he dom germanigen greide die ru-tum auf und ab durch die Zahrhunderte, durch die Zeiten der faroling ischen Frond öfe, der Bauerntriege, der Hörigkeit, des Wißherigen Krieges, der Steinschen Reformen und ihrer Verschlechterungen, der zersehenden Ent-artung des Liberalismus dis zum hoffnungsfrohen Wiederaufffieg im neuen Reich.

Mis Gewähr für den Beftand ift diefer einbrucksvollen Darstellung der Vergangenheit ein Schema der Organisation des Reichs-nährstandes gegenübergestellt, und in vieler-lei flug und liebevoll ersonnenen Sonderabteilun-Die Grüne Woche ift nicht die erste. Schon vielfaltig bewährte kraft zum Aufschieden und sendstellen Sahren das wuchtige Denkmal eines altgerpie Grüne Woche ift nicht die erste. Schon vielfaltig bewährte ber helle Bauern, in der nicht auf bei bes deutsche nud sin der nicht die ersten Bauerntums und für die Sichen vok den Value verschaften und die bentsche Kaltung verschaften und die deutsche Laufsche La

Schauen letten Endes immer um wirtschaftliche, fommerzielle Interessen der Landwirtschaft, so hat die gegenwärtige vor allem die Aufgabe, den deutschen Bauern herauszustellen, ihn in seinen schiefdickseit deutschen Bauern herauszustellen, ihn in seinen schiefdickseit deutschen Beziehungen zum ganzen Bolke Stapeln der Produkte seiner immer weiter auszust zu zeigen, nicht nur als einen Gewerbetreibenden greisenden, mit den Erkenntnissen der Forschung zum Erschung immer tiefer schürfenden Feld- und greisenden, mit den Erkenntnissen der Forschung und Erschrung immer tiefer schürfenden Felde und Gartenkultur, über den blitzenden Lagern der Kon-serven, der veredelten Fabrikate, erhebt sich ein hoher, aus tausenden von Milchslachen erbauter Turm wie ein Springbrunnen der Lebenskraft. Die stolzen Erzengnisse der Jucht funst, Vieh, Kaninchen, Gefligel, Hunde, füllen ganze Hallen, und das Edelste, das Pferd, wirdt in den internationalen Reitz und Enripse virbt in den internationalen Reit- und Springwettbewerben erfolgreich um ben Sieg. Der Walb ift die Urheimat des deutschen Bauern, und ohne die Gewässer fünnte er nicht bestehen. Deshalb sind auch sie mit ihrem Leben und ihren nuthringenden Werten in diese Riesenschau einbezogen worden und bilden besonders reizvolle Ab-

> Und mit staunendem Ange durchwandert der Siädter die Ausstellung der Maschinen. Die Industrie ist die treueste Helferin der Land wirtschaft und ohne sie, ohne ihren Bedarf an Waren, vor allem aber auch ohne ihren Beistand bei einer immer intensiver werdenden Arbeit würde der Bauer seine volkswirtschaftlichen und nationalpolitischen Aufgaben nicht mehr lösen fönnen. So grüßen wir in biefer Ausstellung auch dankbar diefen großen Verbündeten und bewundern

## Unterhaltungsbeilage

## Harzreise im Winter / Bon Dr. Walther Harich

Da es jeht modern geworden ist, gesund zu sein und auch im Winter rote Bacen zu haben, steigt man eines Tages, so im Vanuar, Februar in einen Zug. Es muß ein Zug sein, bei dessen Unblick man das Frösteln bekommt, wenn man nur die Endstation liest: etwa Schierke ober Braunlage.

Gottseidank haben die Kinder von Großpara einen Robelschlitten bekommen. Da in Berlin noch kein Schnee liegt, kann man ihnen das Ding bei einiger Vorsicht bequem wegnehmen, mährend sie mit der neuen Gisenbahn spielen. Das Auto sährt vor. Der Schlitten wird vorn beim Chausseur eingepackt. Er reckt seine Hornten wie ein Steinbock. Ganz sicher schnerrer unter katenirah mit irgend welchen Susen schnuprert tatensroh mit irgend welchen Sufen, schnuppert bie winterlichen Balber und ben Sturz beschnei-ter Abhänge. Worgen schon wird er dahinsausen.

Schon unsere Rleibung ist so gut wie acht Tage Ausspannung. An den Füßen bide Sti-stiesel, wie Sardinen in Del schwimmend, Man stefel, wie Sardinen in Del schwimmend, Man tann zwar in ihnen nicht gehen, aber sie sollen berrlich bequem und überhaupt daß einzig Wahre sein. Dazu Breecheß, Klappmüßen, Schalß, Sweaters, Kullovers. Der Chaussen, schalß, Sweaters, Kullovers. Der Chaussen, aber wir den Kreuzberg besteigen wollen, aber wir bedeuten ihm, zum Potsdamer Bahnhof zu sahren. Straßenzungen sammeln sich an und staunen. Wir lächeln überlegen: Nein, wir wollen nicht zum Maskenball! — Zur Beruhigung schlummert in den Tiesen des Koffers der Smoting.

in den Tiesen des Koffers der Smoting.

Denn es soll uns doch nicht so gehen wie jenem Estimo, der gewohnt war, in Hitten aus Eis von Lebertran zu leben, Walrosse wie Uchtel Bier anzustecken, lebendigen Fischen den Kopf abzubeißen. Und der schließlich in einem Polarsilm mitzuwirken sich verleiten ließ, ein Vermögen damit verdiente, in die Stadt zog und sämmerlich aus Mangel an gewohnten Kobben, Sisdären, Gletschern, kurz an der Zivilisation zugrunde ging. So soll es uns nicht nach unserer Kücksehrer ergehen. Immerhin wollen wie Fühlung mit der Zivilisation behalten, abends an kleinen Tischen bei der Jazzmusik sitzen und Forellen, die der Krospekt verheißt, zu einem gediegenen Siedzehner verzehren. Daher der Smoting. Er soll die ung efährbete Kicksechnen Eiesz gemährleisten.

So mag sich Buffalo Bill ober ein Inder aus Hagenbecks indisichem Dorf in den Haut-ftädten Europas gefühlt haben, wie wir uns am Botsdamer Bahnhof fühlen, Aber keineswegs sind wir die einzigen Buffalo Bills. Es wimmelt von Weiden in lengen Halen Turkkein mit Eki-Maiden in langen blauen Tuchhosen mit Sti-bändern, von zweiselhaften Reckengestalten in Bindjacken. Die Stier ragen über den Aöpfen Bug. Er ächzt leise.

Bas ein richtiger Wintersportler ist, der verschmäht den Speisewagen mit seinem Tand an Mitropa-Besteden. Der bleibt im Abteil und verschlingt aus dem Ruchack die Schlackwurst, reißt sich ungetüme Broden von dem Brotlaib heranter und trinkt beißen Kasse aus der Thermosssafie. Ganz Stilstrenge spülen die Klumpen mit Nordhäuser herunter. Behe den acht richtigen und normalen Keisenden in unserem Zwo! Es

Interkampfipiele statt. Dr. haricht in bie junge Dame im Teagown — sie sind dewitzigken.

Binterkampfipiele statt. Dr. haricht tritt, die junge Dame im Teagown — sie sind sie eines Bintersport-Anfängers auf einer Reise in "die krachenden Eiswisten" diese Gebirges.

Bintersport-Anfängers auf einer Reise in "die krachenden Eiswisten" diese Gebirges.

Bintersport-Anfängers auf einer Reise in "die krachenden Eiswisten" diese Gebirges.

Bintersport-Anfängers auf einer Reise in "die krachenden Eiswisten" diese Gebirges.

Bintersport-Anfängers auf einer Reise in "die krachenden Eiswisten" diese Gebirges.

Bintersport-Anstängers auf einer Reise in "die krachenden Eiswisten und Bernigerode sich und Ber Wabenstugen und drohenden Geräten in wolligen Fäusten, so sind sie wahrhaft. Entreißen ver-witterten Rucksäden riesige Kotelettes, führen sie eigenfäustig am Knochen zum Munde und gießen Kümmel hinterbrein. Wir selbst hätten Jurcht vor ihnen, wenn uns unser Spiegelbild im bereisten Fenster nicht beruhigte: wir sehen eben s falls sürchterlich aus, und im Gepäcknetz reckt unser Rodel als treuer bissiger Hund seine Hor-

Stäbte und Nationen mit vertrauten, gesitteten Namen fliegen vorbei. Als man ober in Wern igerobe die Harzquerbahn bestiegen hat, da erhält unser Aufzug seinen Sinn. Durch verschneite Wälder prustet die Lokomotive aufwärts. Wildspuren laufen neben dem Geleise der, überqueren es. Dunkle Abgrsinde stürzen sänneben uns, vereiste Wildsäche schäumen, unerwebliche Taupenbeger, stehen schweigend um die

Wie ein Auheplat vorüberjagender Schwärme ist es. Aufgeregt und improvisiert hat es sich über Racht hier niedergelassen, mit den Sitten und Gebräuchen eines noch unent de Etten Bolksstammes irgendwo aus Thule . . Traue deinen Ohren nicht, wenn du Leitziger oder Hamburger Dialekt herauserkennen willst. Traue deinen Ohren nicht, wenn sie diesen Mann sir einen Magerkaltunger Volleger von Anglier einen Mager beburger Kaufmann, jenen für einen Berliner Bantier halten wollen. Sahft bu je friedliche Ge-werbetreibende vertrauter Orte mit bunter Wolle malerich behängt auf Straßen mit einem Kin-berich litten hantieren? Nein, es ist ein wis-ber Volksstamm! Du merkst es ganz denkich, wenn du ihnen in ihre Hotels solgst. Hinten im Saal drehen sich freilich einige in Smoking und Seide, sigen an kleinen Tischen vor dem Bern-steinglanz des Chateau Lauretan. Über es ist nur eine beimtischiche Rarkseitung Naprenur eine heimtückische Verkleibung. Vorne im Gaftzimmer siehft bu fie echter und wahrer: in Filzbambufchen, achzenb und ftohnend, wenn fie mekliche Tannenheere stehen schweigend um die sich erheben wollen mit zerschlagenen Gliebern, Aufpen der Berge, rühren mit den Spiken an die sie heute an die zwanzigmal von der Avdelben schwarzblauen Himmel, aus dem die Sterne ganz tief auf uns niederhängen. Was ist unser Siehe, sie siken in Sweatern und Wollwesten,

#### Er hat immer ein Alibi

Alte Dame: "Wenn Ihr wirklich arbeiten wollt, mein lieber Mann, so geht hinüber in den Bro-buktenkeller. Der Inhaber sucht eine rechte Hand."

Der Bettler: "Seute ist wieber mein Unglidstag, Mabame! Das wäre jo die richtige Beschäftigung für mich gewesen, aber leider bin ich linkshändig."

#### Durchaus erklärlich

Der neue Milchausträger: "Was glaubst du, was mir da heute passiert ist? Der Herr von dem Haus da drüben hat mich rausgeschmissen, weil ich versucht habe, die Köchin zu kissen."

Der Briefträger: "In bem Saus tocht bie

man weiß nie, wie man unten ankommen wird. Die mit Wasser ausgegossene S-Kurve schikt sprü-hende Lichtgarben nach oben. Dort wird wan hindurch müssen, und vielleicht schneller als er-

Aber schließlich gibt man sich einen Ruck, und ber Schlitten jauft die zweitausend Meter berg-ab. Aus dem Tal heben sich die Wälber entgegen, ab. Ans dem Lai zeben sich die Balder entgegen, ichlagen über unseren Hauber zusammen. Die Rusen zischen durch den aufsprizenden Schnee. Mancher segelt vorsichtig wie ein welkes Blatt im Herbst hernieder. Auf den schimpfen die anderen, die wie abgeschossene Pfeile dahinjagen. Die Kurve strubelt wie eine Stromschnelle die Schlitten ein. Hier hilft kein Bremsen, ie schlenden der einen Brend zu Rond die Kond bis nen delient dert einen von Rand zu Rand, bis man daliegt so schnell, daß man nie wird kontrollieren können nie es eigenklich gekommen. (Der andere hat die Schulb!) Ober speit einen vorne aus mit der Gewalt eines Bustans, der Zentnerstücke tanzen läßt. (Wir sind die Zentnerstücke). Von hier geht es besseren Wutes weiter, denn wie es auch kommen mag: unten breitet der Auslauf liebevolle und sanfte Arme und bändigt das tosende Iggen, dis du wieder in die Jöhe klimmst, ein nicht abreißender dunkler Strich neben der Bahn, immer Männlein und Weiblein, wobei das Männlein den Schlitten hinter sich herzieht.

Robel find friedlich, und fie haben bom wilben Steinbock nur die Hörner dum Schmuck. Wehe aber bemjenigen, ber sich und seine Zukunft ben Stiern anbertraut! Stier sind nicht etwa nur Grern americant! Ster jund nicht eine nut zu Geräte, sie sind le bend ige Lebewe sen. Sie liegen friedlich auf dem Boden, aber du drauchst dich nur hinaufzustellen, und sie offen-baren ihre wahre Natur. Sie gehen von selbst lod, und zwar nicht gleichmäßig nach vorn, sie revoltieren gegen ihren ver heirateten Zu-ft an d. Der eine strebt bierbin, der andere dort-hin, der eine nach links, der andere nach rechts, der eine vor. der andere zurück. Du hast Gelegender eine dach inne, der andere nach regie, der eine vor, der andere zurück. Du hast Gelegenbeit, eine dieder ungeahnte seitliche Spannweite deiner Beine sestzustellen. In die je ung lücke liche Ehe der beiden Hölzer bist du mitten hineingerissen, und du mußt alle ihre Konflikte durchleben. Der Ferne hingegeben stehlt der auf sonniger Höhre und bewunderst den Zuger Kölder und Kahrles zuter kannter ber Wälber und Rappen. Plöglich ruticht es unter bir los, und unfreiwillig fauft bu bu Tal und weißt nicht, wie und wann und wo bu enden

Gang allmählich aber verwandelst du dich in einen hirsch ober einen Löwen der Schneemuste, nachdem du bie freien Sange abfturgenber je nachdem ou die stehen Salber zwischen Biesen ober die schweigenden Balber zwischen be-Wiesen oder die schweigenden Wälder zwischen den brokatenen Texpichen beschneiter Tannen besorzugst. Abe, Robell Du ergibt dich dem Skider die beseligenderen Entzückungen der die beseligenderen Entzückungen bietet. Dh, dieses Dahinsausen auf freier Bahn. Die Erde sinkt zur dienenden Gleitschiene herab, indes du hoch oben, wie im Himmel schwebend, die Atmosphäre durchscheit. Dh, dieses lautlose Gleiten durch die verzauberten Wälder, das Hinauslocken auf underhoffte Waldsspizen, das unendliche Schweigen! Kie wieder wirft du Schwe Ucte jehnigen Gestalten zusliegen, die mit wippenden und Elektrischen in die Welt der Schreibmaschinen Knien, braungebrannt durch die Höhensonne, von und Elektrischen. Als Hirich ober Löme zu schweischen Gletzichern herniedersteigen. Aber wir mit dem Kinderschlitten? Unser Kobel ist ganz zahm Gründen und Abgründen! Ende und Unendlichs nenomme

## Heilende Heimatist «Der große Doktor»

in dem neuen OM.-Roman von Christian Marr

der Natur, gegen die grenzenlose Einsamkeit! Und mit einem lässigen Bindhauch schütteln die Waldbas Echo unferer pruftenden Lokomotive von sich ab. Auto, Potsbamer Bahnhof, Speise-wagen — das alles ift nicht mehr wahr. Nur ber Robel im Gepäcknet wiehert leife.

#### Die verwunschene Stadt

Es ist möglich, daß die kleine Stadt sonst ein ganz gewöhnliches, sittsames, bürgerliches Leben sührt wie andere Städte. Jeht ist sie ber hert. In den Straßen geistert unter Bogenlampen, vor erleuchteten Schausenstern, unter Schlaglichtern aus Casés und Hotels ein seltsam unwirkliches Leben. Auf den Bürgersteigen, wo sonst Bürger geruhsam baherschreiten, trudeln Stiläufer entlang. Nur die Gleitspuren der Schneehölzer haben sich in den selbigen Schnee eingesenkt. Hier schlurfen sie hintereinander, aneinander vorbei mit kurzem "Sti-Heil"! Machen Abendpromenade, kommen von der Lebungswiese oder von Touren, gleiten elegant oder schlacksen mide and den zwei Stöden. Stoßen sich sich sich sich nich die Krazie über Schneehausen und Mulben hinweg. Stehen in Grupten zusammen und stoßen niegehörte Kunstausdrücke als Unterhaltung aus. Bis spät in die Nacht reißt es nicht ab. Noch wenn du im Bett liegst, wirst du dran-Es ift möglich, daß die kleine Stadt fonft ein Windjaden. Die Stier ragen über den Köpfen und schlagen hoch droben drobende Hater der nicht die Stier ragen über den Köpfen und schlagen hoch droben drobende Hater, die Eürfenjäbel. Weiße, grüne, rote Sweater, dito Zürfenjäbel. Weiße die der Ghlaglichtern Zürfendes Verleichen Weißeigen, wo sonit Bürger seinen. Auf den Mäden in türtischen Pluber-hosen. Odl unsere Zeit sich sortscheit Michael und Siesem Pahniteit mit Kobeln und Siesem Vahnsteig daneben geht es allerdings gesitteter zu, nämlich mit kultivierten Dalbschuhen und züchtigen Seidenstrümpfen, richtigen Mänteln und dieten. Die Welt den Kanteln und dieten, die Weltschen Salbschuhen kanteln und die Verleichen Weltschen und die Verleichen Weltschen und die Verleichen Weltschen und die Verleichen wir Kanteln und die Verleichen und Kagelschuhen nehmen wir den Bahallgötter. Mit Bergstöden und Eispickeln, mit Seilen und Ragelschuhen nehmen wir den Bug. Er ächt leise. ber Hölzer über den Schnee hören.

Immer noch kommen sie aus dem Schneelicht ber nächtlichen Berge. Um sie herum das Gewirr von Robels und Bobsleights. Schnaufende Kferde

fleiner Bug gegen das flimmernde Schweigen | mit zerknitterten Aragen und ichonungslos enthüllten Wollstrümpsen und ihre blauen Flede be-tasten. Einige junge Leute, die es besonders ernst meinen, sigen sogar ums Feuer des Kamins und fetten eigenhändig ihre unflätigen Stiefel ein. Das sind nicht Bankiers und Professoren, Stm-benten, Rausleute. Das sind die Glieder eines Heerhaufens nach der Schlacht. Höre sie von ihren Heldentaten erzählen, vom Uebericklagen mit dem Bobselght, von der S-Kurve aus der Robelbahn, vom Telemari-Schwung auf

Troz Smoking und Lackschuhen, troz Cha-teau Lauretan und Forellen, es wird uns so ergehen wie obgesagten Eskimo, der den Hang an Eishütten und Walrossen, an Lebertran und Frostbeulen mit seinem Leben bezahlen mußte. Aus dieser Welt führt kein Weg mehr zurüdzur Zivilisation der großen Städte. Du bist versoren!

#### Der Sport

Natürlich ift Robeln noch kein richtiger Sport. Mit unseren Schlitten können wir bielleicht ben Straßenkinbern in Tempelhof impon ieren, faum noch bem Gepäckträger am Botsbamer Bahnhof. Sier aber gleichen wir wurbigen Geheimräten auf janften Aurparf-wegen, indes die bewundernden Blicke jenen Bas ein richtiger Bintersportser ist, der verschinden Beigen ben Speisenagen mit seinem Tand an Mitropa-Besteden. Der bleibt im Abeilighen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kobels und Bobsleights. Schnausende Pierbe im Abeilichen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kobels und Bobsleights. Schnausende Pierbe im Abeilichen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kobels und Bobsleights. Schnausende Pierbe im Abeilichen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kobels und Bobsleights. Schnausende Pierbe im Turdt die ein Abeilichen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kobels und Bobsleights. Schnausende Pierbe im Turdt des ein Abeilichen der Kliegen kassen und trunkt des ein Kliegens der Kliegen kassen und konnten keinen Bobsleights. Schnausende Pierbe im Strikten, dem Manstellichen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kliegende Pierbe im Turdt des Echschweits der Abeilichen Berge. Um sie berum das Gewirr von Kliegende Pierbe im Turdt des Oberscheefts der viellen und Kliegende Pierbe im Eind kliegen der Kliegen ziehen der Abeilichen Berge. Um flieden man flich bie Unne auserien Echsen und Echieven der Manstellichen Berin Bobsleiglichen were mas erigen im Erinktein mehr dei Klingen der bei Mit mehr wie ein Steinbod vor. Bir werten ihm beile steinbod vor. Bir werten ihm tons die Etienbod vor. Bir werten ihm beile steinbod vor. Bir werten ihm der Berin Steinbod vor. Bir werten ihm der berin der Schollen um Erigen ber Um gewiser der Klingen der Bobsleigen und Erigen on Schollen und Echsen und Schollen um Erigen bei Klunen in Schollen und Echsen und Schollen und Erigen von Bobsleigen und Erigen von Bobsleigen und Erigen bei Klunen in Schollen um Erigen der Klingen und Schollen um Eri



Raucher greifen zur "Bergmann-Klasse"- Ihre Qualität ist etwas, woran man glauben kann. - Denn nie und nimmer wird an dieser hochwertigen Zigarette etwas geändert, es sei denn

Mit Kupfertiefdruck-Bildern: "Deutscher Ruhm" und Mosaik-Stickereien





# Großer &

Sauseride haben unser Haus während der ersten Tage des Inventur-Verkaufs besucht u. sind begeistert von ihren fabelhaft billigen Elnkäufen!

Sauscude können noch ebenso vorteilhaft bedient werden!

In dem Bestreben, die Restbestände des vorigen Jahres pollständig zu räumen finden Sie in der großen Spezialabteilung

#### Damen:Konfektion

unerhört billige Angebote!

Damen-Handschuhe Wildleder-Imit., gelb und moderne Farben, Schlupfform . Paar 78

Damen-Handschuhe pr. Waschled.-Imit., mit eleg. garniert. Mansch., weiß, gelb u. schwarz, P.

Damen-Strick-Handschuhe, Wolle, merc, und Wolle mit Kunstseide . . Paar 68 reine Wolle, mit Flauschmanschette . . Paar 98%

Herren-Handschuhe 58 durchgehend gefüttert

Damen-Strümpfe, echt ägypt. Mako, gut verst., schwarz u. farbig, Paar 42

Damen-Strümpfe reine Wolle, Doppels., Hochferse, mod. Farb., P. 58

Damen-Strümpfe pr. künstl. Seide, matt., Ferse u. Sohle extra ver-stärkt, II. Wahl . Paar 78

Damen-Strümpfe pr. künstl. Waschseide, plattiert, gut verstärkt, alle Modefarben . Paar 95

Damen-Strümpfe feinste künstl. Mattseide, extra verstärkte Ferse, Sohle und Spitze, schwarz u. 95, 785 alle Modefarben . Paar 95,

#### Große Mengen angestaubte Hand-arbeiten für einen Bruchteil des Wertes!

Küchen-Handtücher gesäumt und gebändert Gerstenkorn . . Stck. grauweiß gestreift " Stck. 22 Crepp-Frottier-Handtücher, 52/100, kariert 48 mit Kante . . Stück Frottier-Handtücher 50/100, weiß mit bunter Kante . . . Stek. 48 Frottier-Handtücher

55/110 extra schwere Qual., weiß mit Kante 18 und vollbunt . . Stück

Cöper-Inlett, säureechtrot, 80 cm breit Meter . . 95 d 130 cm breit Meter . 1.50 Cöper-Inlett, gute Qualität, federdicht, naphtolrot, 80 cm breit Meter . . 1.20

130 cm breit Meter

Damen-Schlüpfer
Futtertrikot, auch mit
kunstseidener Decke,
alle Größen . . . Paar 78 Damen-Schlüpfer, Traman

u. Charmeuse, ganz pri-ma Qual., mod. Farben, 95 alle Größ., 2. W., Paar 95 Kinder-Normal-Unter-

Anzüge, wollhaltige Qualität, Gr. 90-100 98, 78 Gr. 80-70

Herren-Wochenend-Hemden m. Kragen u. 268 Binder, mod. Farb., Stck. Mädchen- und Knaben-

Jahrmäntelchen aus Ratiné, ohne Futter 148 mit Futter . . .

#### Einige drastische Beispiele aus der Abteilung STRICKWAREN

Kinder - Pullover, gute Strapazierqualitäten mit buntem Umlegekragen, teilweise mit Reißverschluß . . . . 175 Größe 3—4 Stück 2.25 Größe 2—3 Stück

Damen-Golfjacken, beste plattierte Qualität, auch reine Wolle, mit 2 Taschen und Rückengurt, rot und bleu, alle Größen, Stück

Damen-Träger-Hemden | Damen-Nachthemden aus

Achsel, solider Wäschestoff m. Klöppelspitze u. 98 prima Wäschetuch oder 295 Cöper-Barchent . Stück 2

Besonders vorteilhafte Angebote in unserer großen Spezial-Abteilung

GARDINEN — DECKEN

und Abschnitte von Wäschestoffen, Reste und Abschnitte von Wäschestoffen, Inletts, Barchenten, Gardinenstoffen usw. ganz bedeutend im Preise herabgesetzt!



entlauten.

Abzug.: Gleiwit, Marienstraße 1a.

Kleiner Anhänger Rollwagen Fleischerwagen Handwagen

zu verkaufen. A. Horny, Beuthen OS., Piekarer Straße 25. Am Wendepunkt des Sebens:

DAS DRUSEN-HORMON-PRAPARAT das bis ins Alter Kraft, Lebenstrieb und jugendliche Frische schafft!

Erschöpfende Unterrichtung gibt die vom Arzt ver-faßte, farbig illustrierte, inferessante Broschüre "ERNEUERUNG DER KRAFTE", Zusendung der Broschüre v. einer GRATIS-PROBE OKASA neutral verpadat gegen 25 Pfg. für Porto veranlaßt HORMO-PHARMA G.m.b. H. BERLIN SW 34, Alte Jakobstraße 85/86

Okasa-Silberf. d.Mann, Okasa-Goldf. d. Frau 100 Tabl. RM 9,50
Okasa lst in allen Apotheken erhältlich!

BEU-BÜ-BA

Kabarett - Tanz - Musik - Stimmung Sonnabend, den 3. Februar 1934

im Konzerthaus und im Theater. Das gesellschaftliche Ereignis in OS.

Festvorstellung 201/2 Uhr:

"Der blaugelbe Piepmatz"

Eintrittskarten für den Ball 2.50 Rmk.

## Mitesser u. alle Hautunrein

heiten beseitigt unt Garantie

Frucht's Mitellerlalbe Tube 0,65 u. 1,35

Alleinvertaut: A. Mittet's Rachf. Beuthen DS

### BEIDE: DURCH DR. JANSSENS TEE . New: 50 fo Packung!" In all. Apoth. u. Brog.

#### vereins=kalender

10 PFUND VERLO-REN-LIEBLING UND 10 JAHRE GEWONNEN .

MAX

Bis 5 Vereinskalender-Zeilen 1.- RM., jede weitere Zeile 20 Pf.

Reichsbahn-Turn- und Sportverein. Seute, ben 2. Februar, Kamerabschaftsabend im Bartesaal Bahn-hof Westhalle um 20 Uhr. Turninspektor Seliger spricht über "Die Deutsche Turnerschaft".

Evangelischer Jungmädchenbund. Sonntag, den Februar, 7 Uhr vorm. Treffen im Baldjugendheim Miechowik.

Cvangelische Frauenhilfe. Montag, den 5. Februar, 16 Uhr, Handarbeitsnachmittag im Gemeindehause.

Gvangelischer Jungmännerverein. Montag, 20 Uhr, Jungmännerstunde im Lesezimmer; Dienstag, 17 Uhr, Jungschar "Sturmvogel" im Lesezimmer; Mittwoch, 17 Uhr, Jungschar "Siegfried" im Konfirmandenzimmer; Freitag, 17 Uhr, Jungscharappell beide Gruppen; Sonnabend, 20 Uhr, Posaunenchor.

Gengelischer Mädchenbund. Montag, 20 Uhr, Singestunde im Konsirmandenzimmer; Mittwoch, 15,30 Uhr, Jungmädchenschaft Gruppe 1 im Lesezimmer; Mittwoch, 15,30 Uhr, Jungmädchenschaft Gruppe 2 im Diakonissenschaft, Donnerstag, 19,30 Uhr, Mädchenbund im Konsirmandenzimmer.

Kriegerverein. Sonntag, ben 4. Februar, 15,30 Uhr, Monatsappell im Konzerthaufe.

Shomberg

Turn. und Spielverein Schomberg. Am Sonnabend, dem 3. Februar, 19,30 Uhr, hält der Turn. und Spielverein — Abteilung Hand ball — im Gafthaus Grysko, Schomberg, Beuthener Straße, sein Fasschungswestern sowie Freunde und Gönner des Bereins sind dazu herzlicht eingeladen. Biese Ueberraschungen. Sonntag, den 4. Februar sindet im Gräfl. Gasthaus, Schomberg, (Turnbruder Bialas) 16 Uhr die sällige Jahres-Hauptwestern mit ung statt. Um pünktliches Erscheinen mird gebeten.

Gleiwig

Stellengesuche

Alleinmädchen

mit Roch- u. Rah-

tenntnissen suche Baterländischer Frauenverein vom Noten Kreuz Gtellung z. 1. 3. 34 (a. als Tagmädd.). 5. Februar, 16 Uhr, im Stadtgarten. Bortrag von Frau Elli Abler "Die deutsche Frau und Mutter im Dritten Keich". Mitglieder anderer Frauenverbände als Gäste herzlich willsommen.

Beinen Befannten und werten Gonnern gebe ich hiermit zur geft. Kenntnis, daß ich ab heute den

Bürgerhof (früher weihenstephan) Gerichtsstrafe 3, übernommen habe.

eueröffnung

am Freitag, dem 2. Februar 1934, nachm. 4 Uhr. Kalbshaxen und Eisbeine. Anstich der be-

tannten und befommlichen Weberbauer-Biere Bute preiswerte bürgerliche Ruche

Theophil Bennek und Frau

3mangsverfteigerung.

Am 9. Februar 1934, 10 Uhr, joll an Gerichtsftelle (Stadtpart), Zimmer 25. versteigert werden das im Grundbuche von Rofitinih Band 7, Blatt Nr. 198, auf ben Namen bes Modelltischlers Ludwig Kalla und bessen Chefrau in Rokittnih eingetragene Grundstück, bebauter Hofraum und Acker in Größe von 25 a 25 gm.

Amtsgericht in Beuthen DS.

Vermietung

4-Zimmer-

Lilian Harvey Willy Fritsch in der bezaubernden Tonfilm-Operette

**Ein blonder Traum** 

Beiprogramm: RICHARD TALMADGE in "Nachtpatrouille" u. die Ufa-Tonwoche Heute Freitag Spielbeginn 230 Uhr nachm.

Wir bringen in Erstaufführung

Thalia Frechheit siegt

Lichtspiele Beuthen

Ritterstraße 1

Theater

Beuthen-Roßberg

mit William Heines, Madge Evans.

Das Tonbeiprogramm: Der Sparkommissar / Flucht vor dem Weibe / Bilder von Madeira.



Prima Gevirgs=504

und Stron gibt billig ab

V. Patrzek

Breslau 2

Fernruf 37497

#### Stellenangebote

Für ein großes Fabrikuniernehmen wird bald ein zuverläffiger, ener-gischer, selbständiger

ge fucht, mit besonderen Erfahrm gen in der Ausmauerung von Keffeln und fäurefesten Fabrikationsbehältern. Ausführliche Angebote mit Angabe vo Referenzen u. Gehaltsansprüchen um B. r. 177 an die Gicit. dief. 3tg. Bth.

m. Beig. in Beuth.,

Wohnnng

Schöne

2 große Zimmer, in Biegenhals,

in ziegenhals, 4 zim., Bad, Mādieni, Arragheiz, geeignet für Bürodent., Arragheiz, für 1. 4. 1934 eine der 15. Februar zienhaus, herrl. Ausgent Mäddenkamm, u. fämtl. Beigelah, Zenrowiher Sc., Bentralheizung.

Seiden In mieren din ziegenhals, 4 zim., Bad, Mādienka, Arragheiz, gelücht., Grech, Güdent., Arragheiz, gelücht., Arragheiz, gelücht., Grech, Güdent., Arragheiz, gelücht., Grech, Güdent., Arragheiz, gelücht., Breisangebote unter B. 630 a. b. G. b. 3. Bth.

Büro der Jien eine gelücht., Arragheiz, gelücht., Arragh

Goifit. 9b, 4. Etg., für 1. 4. 1934 eine Zu vermieten:

Wohnung mit Mäddjenfamm, u. jämtl. Beigelaß, helle Zimmer, lentralheizung. Rouunternehmuno

4 große,

2. Ctage, mit Zentralheizung, geeignet für Argt oder Rechtsanwalt. Raul Zolte, Beuthen OG., Raifer-Franz-Sofeph-Blag 9.

4-Zimmer-Wohnung

Friedrichstr. 31, II. lfs., f. 1. 3. 34 zu zu verm. Zu erfr. Karl Mainta, Bth., Milhelmsplak 20.

Mielgesuche Gewerbl.

Raum

muß ihnen für ihra Geschäfts-Druck-sachen gerade gut genug sein Die gute Druck-sache lief. Ihnen die Druckerel der

**Verlagsanflalt** Kirich & Müller GmbH. Beuthen OS.







Brigitte Helm in dem groß. Ufa-Film

nno und die mit Paul Wegener, Otto Wallburg, Willy Eichberger, Paul Westermeier

Lichtspiele Groffes Beiprogramm / Neueste Ufa-Tonwoche

Maria Jeritza, die Weltberühmte in ihrem ersten Groß-Tonfilm

## Musik: Franz Lehár Weitere Darsteller:

Leo Slezak, Szöke Szakall, Paul Harlmann usw. Dazu das gute Ton-Beiprogramm

Ein Dokument deutschen Heldentums

Beuthen

Den Gefallenen zum Gedächtnis

Das Ringen um Verdun
Ein deutscher Tonfilm — Das gewaltigste
Kriegserlebnis, aufgenommen a. d. histor.
Stätten — Reichhaltiges Tonbeiprogramm
mit Fox Tonwoche Heute Freitag Spielbeginn 230 Uhr nachm

Carl Ludwig Diehl

Der große Deli-Erfolg!

Liane Haid, Otto Wallburg

in der schönsten Tonfilm-Operette

Sag mir wer Du vift

Außerdem das große Beiprogramn

Ring - Hochhaus Der große spannende Marine-Film

intimes Theater

Volldampf voraus!
Ein Film von unseren blauen Jungens, von
Sport und Liebe zu Wasser und zu Lande mit Beiprogramm / Neueste Deulig-Tonwoche Jugendliche haben Zutritt Wo.: 415, 615, 830 ute 1, So.: 230, 415, 615, 830

## Aus Overschlessen und Schlessen

Alle drei Angeklagten verurteilt

## 15 Jahre Zuchthaus für den Haupttäter in Raticher

Ratibor, 1. Februar. Im Prozeg wegen des gemeinschaftlichen Sotichlags in Raticher verkündete ber Borfigende des Schwurgerichts, Landgerichtsdirektor Pritfich, folgenden Urteilsspruch: Es werden unter Auferlegung ber Roften des Berfahrens verurteilt: Ebmund Scharff gu 15 Jahren Buchthaus, 10 Jahren Chrverluft, Bruno Scharff gu 14 Jahren Buchthaus, 5 Jahren Chrverluft und Georg Reinert zu vier Jahren neun Monaten Gefängnis. Der Dberftaatsanwalt hatte auch gegen Reinert eine Buchthausstrafe beantragt.

Auch am zweiten Berhandlungstage wegen des gemeinschaftlichen Totschlags in Katscher war der Andrang gewaltig. Ein Kommando Schuhpolizei hielt die Ordnung aufrecht. Bei Beginn der Berhandlung stellte der Berteidiger des Angeklagten Brund Scharff den Antrag, als weitere Zeugen Landesrat Mermer und den praktischen Arzt Dr Kollak, Katscher, zu laden, zum Beweise dassür, daß Brund Scharff stark mit Arbeit überblaftet war, sodaß ihm ein Vervenzusammenbruch drohte. Der Gerichtshof und die Geschwenen gaben dem Antrage statt. Darauf beantragt Oberstaatsanvalt Brin ich wis zum Gegenhemeise Andrang gewaltig. Ein Kommando Schutpolizei staatsanwalt Brinfchwit, jum Gegenbeweise Bürgermeister i. R. Dr. Peters zu laden. Auch diesem Antrage wurde stattgegeben. Doch wurde später auf die Ladung verzichtet, da sich Dr. Peters in Breslau aufhält.

Unter ben Zeugenvernehmungen war besonders

bie Ausjage bes Brubers bes Getöteten,

Sofef Bargecha, intereffant. Diefer ergahlte: In der 12. Stunde wurde bei Rlein ein ich 3 wehrspold at ins Gesicht geschlagen. Täter kamen Edmund Scharff und zwei Als Later kamen Edmund Scharft und zwei junge Leute in Frage. Ich stellte bann die Burschen zur Rede und jagte u. a.: "Wer heut einen Reichswehrfoldaten scharff mitgeteilt. Bruno und Scharff stellten mich zur Kede und scharff stellten mich zur Kede und fclugen auf mich ein. Ich sehte mich zur Wehr. Wir wurde bann geraten, daß es besser wäre, wenn ich nach Haus ginge. Ich hörte noch,

"Den holen wir heut noch heraus."

Alls ich fpater nach haus fam und bon bem Beigehenen hörte, holte ich meinen Revolver heraus, weil ich glaubte, jest kame ich dran. I an ofch ermachte bon bem Larm, machte bas Jenster auf und hörte die Borte: "Benn er hier ift, ift er tot!".

Der Zeuge Santke, ber als Mittater in Frage kommt, blieb unvereidigt. Santke, Kory und Schöde, später auch der Zeuge Sobina waren nach seiner Aussage diesenigen Bersonen, die vor der Bestynng des Warzecha Schmiere standen, während die Angeklagten Gebrüder Scharff und Reinert den Foses Warzecha im Saufe sichen und dabei den Bruspangen der Emil erschlugen.

Der dann als Entlastungszeuge vernommene Lanbesrat Mermer konnte nur befunden, daß die Orisgruppenseiter alle start beschäftigt sind. Gegen die Vereidigung der Zeugen Hante, Korz und Sobina erhob Oberstaatsamwalt Brinschwiß energisch Widersprunch. Wäre Fose fest Warzecha das Opier der Angestagten geworden, dann hätte er ohne weiteres die Anstlage wegen Mordes erhoben. Einen recht kläglichen Eindruck machten die Zeugen Kraft-wagenführer Karl Laffak und Schneider Schoeppe. Diese beiden sind

#### die Urheber ber Standaligene

im Rleinschen Lokal, benn fie waren es, die gusammen mit Somund Scharff den Reichswehrjoldaten Kremfer tätlich angriffen, der nur burch das Dazwischentreten von Josef Warzecha aus ihren Jänden befreit wurde. Aus dem weiteren Berlauf der Berhandlung acht hervor, daß sich der Angeklagte Bruno Scharff teiner beson-deren Sympathien in Katscher zu erfreuen hatte. Um 5 Uhr nachmittags betrat in Vertretung des Generalstaatsanwalts Oberstaatsanwalt Sturm den Schwurgerichtsaal, um der Ber-handlung beizuwohnen. Ariminalrat Dr. Schroe-ter, Leobschüß, gab sein Gutachten über die

Der im Hause des Warzecha wohnende Zeuge tödlichen Berletzungen des Emil Barzecha an osche erwachte von dem Lärm, machte das ab. Der Schuß hatte den Kehlkopf zerschmettert und innere Halsorgane verletzt. Außerdem wies ift er tot!".

Der Zeuge Hantke, der als Mittäter in Der Zeuge Hant einem Krückstoch herrüh. ren mußten. Medizialrat Dr. Habernoll äußerte sich über ben Geiftes be fund der drei Angeklagten. Damit war die Beweisaufnahme gegen 17.30 Uhr beendet.

#### Oberftaatsanwalt Brinfdwik

führte in feiner einstündigen Anflagerebe u. a. aus:

Den tiefen Beihnachtsfrieden der kleinen Stadt Katscher durchriß in der Nacht zum zweiten Beih-nachtsfeiertag ein Bistolenschung, Ein blühendes Menschenleben wurde den hochbetagten Eltern geraubt. Die zur Aburteilung stehende Tat hat mit Politif nichts zu tun. Einziges Motid zu der verabscheuungswürdigen Tat ist der gefränkte Ehrgeiz.

Oberstaatsanwalt Brinschwis ging dann auf die Ginzelheiten der Tat über, auf die Mißhand-lung des Reichswehrsoldaten Kremser im Rleinschen Gaftlotal, die er als unerhörte Tat bezeichnete und deretwegen ein besonderes Strafberfahren eingeleitet worden ift. Unabsichtlich fei Bruno Scharff von Josef Warzecha ins Gejicht gejchlagen worden, und da entstand das Motiv der Tat, der porsätzliche Totichlag, denn Bruno Scharff fagte:

"Der, welcher mich geschlagen hat, muß heute noch unter meinen Fingern fterben."

Die drei Ungeflagten begaben fich nach ber Bejihung des Warzecha, um Genugtuung zu fordern.

#### Raubüberfall in Reudorf

Leobichüb, 1. Februar.

In Rendorf brangen in ben fpaten Abendftunden bes Mittwoch zwei Räuber in bas Bimmer bes Dienstmädchens bes Anbauers Schmibt ein. Bährend fich ber eine Einbrecher auf bas bereits im Bett liegende Madden fturgte und es würgte, burchftoberte ber andere alle Behaltniffe und raubte 35 Mart. Die Räuber find bann unerfannt entfommen.

Ein weiterer Einbruch wurde in die Wohnung ber Händlerin Grüner in Rendorf in beren Abwesenheit verübt. Den Spitsbuben fielen hier über 100 Mark in die Sande. Man nimmt an, bag es fich in beiben Gallen um biefelben

Die Angeklagten haben ihre Opfer Emil Barzecha und bessen ihre Loser Emil besteigt ger Beise bearbeitet. Denn ber alte Bater hatte mehr als 15 Schläge mit bem Biftolentolben bon Bruno Scharff auf ben Ropf

Weder der eine als Bürgermeister, noch dessen beide Genoffen hatten das Recht, nachts gegen ½2 Uhr gewaltsam in das Besistum von Warzecha sen. zu bringen. Der von Edmund Scharff abgegebene Schuß war ein auf sein Opfer gezielter Schuß. Bon Fahrlässigkeit und Zu-billigung milbernder Umstände kann keine Rebe sein. Auch Trunkenheit kommt hier nicht fein. Au in Frage.

Alle drei Angeklagten haben gemeinichaftlich und mit Borfat getotet.

Der Oberftaatsanwalt beantragte gegen Georg Reinert wegen gemeinschaftlichen Sausfriebensbruchs und gemeinschaftlichen Totschlags jeds Jahre brei Monate Buchthaus, gegen Ebmund Scharff wegen gemeinichaftlichen Hausfriebensbruchs, gemeinschaftlichen Totichlags, versuchten Totichlags, unbefugten Baffenbesiges und Nichtanmelbung einer Schufwaffe 15 3 ahre 3 n ch than 3, 5 Jahre Ehrverluft, gegen Brund Scharff wegen gemeinschaftlichen Hausfriebensbruchs, gemeinschaftlichen Totichlags nub versuchten Totiglags 15 Jahre Buchthans, 5 Jahre

Die Berteibiger plabierten auf milbere Be-



## Kunst und Wissenschaft

## Stadttheater Gleiwik:

## Deutsche Rulturar beit

Alalas feines 90. Geburistages Gegentund sache eines von Gerber Grinnen; som met einem Dandiger Erinnen; som met einem Dandiger Grinnen; som Metalle werden der Grinnen; som Metalle werden, s

ordnet die nicht leicht überselbbaren Erscheinungen nach ihren Ursachen und Wirkungen. Sehr lehrreich ist das Bild der Lebens- und Wirkschaftsräume des Subetengebietes, das der Herusgeber des Schlesischen Wirkschaftsaltaß, Arriesson Es eister, Breslau, an Hand einer Reihe den Kartenstissen entwirft. Der Breslauer Nationalösonom Krosesson Bechen, eine Sicht, die, ebenst dem Udenschen der gesehen, eine Sicht, die, ebenst den und notwendig wie erschütternd ist. Die beisden letzten Beiträge sind vollstundlichen Fragen gewidmet: Krivatdozent dr. Schier, Krag, leitet aus den berschiedenen Formen des ichlesischen Hausgestläten Beziehungen zwischen Stammesart und Boltsreligion weist der Verslauer Theologe Krosesson Aussen und kienen Lebendig gestlärten Beziehungen wischen Stammesart und Boltsreligion weist der Verslauer Theologe Krosesson Aussen un seinem lebendig gestlärten Beziehungen in seinem lebendig gestlichen Aussen und Koltsreligion weist der Verslauer Theologe Krosesson und Koltsreligion in der Verslauer Theologe Krosesson und Koltsreligion weist der Verslauer Theologe Krosesson und Koltspellichen Unstall über die schlessische Verslauer des vollessen und Koltspellichen un ordnet die nicht leicht übersehbaren Erscheinungen religion hin.

Ziehen wir die Summe, so können wir es nicht besser tun als mit den Worten, die wir in einem der Leitsätze des Arbeitskreises sinden: Der schlefifche Stamm hat feine besondere lanbichaftliche, iriale Stadmit gar eine bestwere innognatione, ihrachliche und geschichtliche Sendung für die deutsche Kulturausgabe im Often; se mehr ihm diese Sendung bewußt wird, um so segensreicher wird sein Schaffen für die beutsche Gesamtheit.

Eine Spigenausstellung. In ber Baberischen Landesgewerbeanstalt ju Rürnberg wird eine großartige Sammlung bon

# Beuthener Stadtanzeiger

#### Beuthener Fliegerball

Das war ein Inbel und Trubel auf dem Bali der Luftfahrt, zu dem die Benthener Fliegerortsgruppe im Deutschen Luftipormerband eingeladen hatte. Geschickte Sande hatten elle Raume bes Rongerthaufes in farbenfrohe Stätten bes Frohfinns verwandelt, und bald herrschte allerorts rechte deutsche Gemütlichkeit. Unermüdlich mußte die Kapelle Chaanet fpielen, unaufhörlich tangte bie festlich gestimmte Gafteschar, in ber fich das bunte Tuch ber Uniformen mit dem feierlichen Schwarz des Gesellschaftsrodes und den duftig-zarten Ballroben harmonisch vereinten. Vielerlei Abwechslung wurde geboten, jo daß felbit einer iiberfättigten Ballratte teine Langeweile auffommen konnte. Da gab es eine entzückende Bar, die mit grotesten Rarifaturen - es fehlte weber der "Steinberggeist" noch das ,Monteurmäuschen — auf den edlen Flugsport stimmungsvoll geschmückt war. (Karifaturift: Sobaglo). Nicht weit entfernt, lud ein Mufeum boll kostbarer "Fliegerkuriositäten" gu längerem Berweilen ein. Bute Schüten konnten sich wertvolle Preise am Schießstand holen, während eine überaus reich beschickte Tombola mit erstaunlich wenig Rieten jedem etwas Rügliches oder Angenehmes in den Schoß legte. Gebiegene Unterhaltung boten unfere befannten Runftler vom Landestheater: Albes, Bergemann, Mädler und Bingit. So murbe der Fliegerball für alle Besucher, die der rührige Ortsgruppenführer Rappatich herzlich bewillfommte, zu einem Erlebnis und gu einem glanzenden Erfolg für die ichneidigen fifchen Erzgrube. Beuthener Flieger.

RS. Kriegsopferberjorgung hatte am Mittmoch ihre Mitglieder und deren Angehörigen an einem Kameradej da ft kabend in den Ju einem Kamerad da ft kabend in den Saal des Evangelischen Gemeindehauses einge-laden. Da die Kameraden dieser Einladung zahlreich Folge geleistet hatten und der Abend durch heitere und ernste Darbietungen — anch am Preisschießen, an einer Verlosung und dem ebenfalls nicht zu missenden Tanz tonnte man sich lam gekaktet murde wird dieser Albend für sehen am geftaltet murde, wird diefer Abend für jeden der großen Beuthener Artegsopfersamilie in angenehmer Erinnerung bleiben. Amtswalter Ausnizius eröffnete den Abend in Vertretung des verhinderten Vertrauensmannes, Markicheibers Schmidt, und der Ortsgruppenobmann, Auftiginspekter Sontag hieß die Anwesenden, insbesondere Superintendent Schmula und Kreisobmann Niegel, willfommen. Ortsgruppenobmann Sontag sprach dann noch über die Bedeutung des 30. Januar und gedachte schließlich auch der auf dem Felde der Ehre ge-Biebenen Kameraden aus dem letten Kriege. Von den anschließenden Darbietungen standen be-sonders die Rezitationen des Kameraden Treter, die Vorträge "Deutsche Infanterie", "Helden der Somme" und das bekannte Stüde "Der jüngste Leutuant", die sämtlich eine Vers-herrlichung des deutschen Frontsoldaten darstell-ten auf begabtlicher Söhe Nuch eine Arunde ten, auf beachtlicher Höhe. Und eine Gruppe junger Mädchen, die alte deutsche Volkstänze vorführte, erntete reichen Beifall. In ange-nehmer Unterhaltung blieb man so viele Stun-

## Gin guter Jang

Einem deutschen Zollbeamten, der auf dem Beuthener Bahnhof einen nach Polen bestimmten Bug mit deutscher Gründlichkeit untersuchte, gelang es, aus einem Bremshäuschen den polnischen Staatsangehörigen helmut Rurpanet aus Kattowit herauszuholen. Da er auf dem fogen. polnischen Bahnsteig ertappt worden war, führte ihn der Beamte in der polnischen Revi sionshalle zur Feststellung bor, ob er im Besit ordnungsgemäßer Bapiere jum Grengübertritt ordnungsgemäßer Papiere zum Grenzübertritt sei. Kurpanek versuchte, auf die deutsche Seite zu entschließen, wurde aber von einem der polnischen Bolizeibeamten festgehalten. Bei der Leibesuntersuchung wurden eine Menge vergoldeter Sachen bei ihm vorgesunden, nämlich je 200 Trauringe, Manschettenknöpfe und Armbänder, 40 Drehbleististe, 50 vergoldete und 30 Nickelalhrietten, lauter "Wertsachen" also, für die es in Ditoberschlessen offendar guten Absach gibt. Der vestgenommene gestand, daß er die Schmuggelware im Austrage eines Kattowizer "Unternehmers" über die Grenze bringen wollte. Beide werden sich nun vor den polnischen Gerichten zu verants fich nun bor den polnischen Gerichten zu verant

.10

#### 100 Mifrophone erzählen ihre Erlebnisse

Den Sohepunkt und zugleich den Abschluß der beiden Rundfunf-Werbewochen Bauern= und Arbeitertum, mit denen sich die schle= sischen Sender in der laufenden und der kommen= den Woche an die große Front der Schaffenden wenden, bildet am 11. Februar "Der Tag des Kundfunks". An diesem Tage wird der deutsche Rundfunkhörer eine Programmgestaltung ganz eigener Art erleben, zumal fämtliche deutschen Sender sich darin teilen. Das musikalische Programm ist auf heitere Musik abgestimmt, außerdem werden die Sender München, Leipzig und Breslau je 20 Minuten lang Hörberichte aus dem Funkbetrieb geben. In einer Reichssendung von 18 bis 19 Uhr, die unter der Leitung von Dr. Frit Wengel fteht, ergahlen 100 Mitrophone ihre Erlebniffe. Einen faschingsmäßigen Anftrich erhält bie Gendung von 16,30 bis 18 Uhr, die zum Teil auch nach Leipzig und München geht und bei ber es etmas fopfiber im Breslauer Gendehaus zugehen wird. Besonders gespannt wird man auf die Gendung von 19 bis 20 Uhr sein dürfen, denn bis jett fündigt die Schlefische Junkftunde bieje Sendung lediglich mit brei geheimnisvollen Frage = zeichen an.

Unter den Gleiwiger Beranftaltungen in der nächsten Zeit sei noch ein Sorbericht aus der Bleischarlen - Grube 14. Februar genannt. Es handelt fich um eine ber 14. Februar genannt. Sydneet pas Ingenieurs muß. Der oberste Grundstagen des Fautt Machner aus der bedeutendsten oberschles muß "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" muß vor Aurt Machner aus der bedeutendsten oberschles allem in den Betrieben durchgeführt werden. Vor

## Die Techniker als Vortrupp des Nationalsozialismus

Fachgruppe der Maschinenbau- und Elettro-Ingenieure im ADUS. gegründet

(Eigener Bericht)

Der Rampsbund beutscher Architekten und In-genieure hielt am Mittwoch abend im Konzerthaus eine Bersammlung ab, in der die Fachgruppe der Maschinenbau- und Elektroingeneure gegründet murde. Rach furgen Be grugungsworten ernannte der Begirfsleiter des Rampfbundes, Bg. Gibmann, Bg. Rofe gum Leiter der Fachgruppe und verpflichtete ihn auf

Der neue Jachgruppenleiter hielt barauf einen Vortrag über

> "Stellung und Aufgabe bes beutichen Technifers im neuen Staate".

Der Redner betonte, daß die Technik heute nicht mehr Selbstzwed sei, wie das früher der Fall war, wo es in Deutschland zwar eine Menge von Bereinigungen gab, die der Fortbildung des Technifers bienten, auf eine weltanichauliche Schulung aber bollkommen bergichteten. Der ADUJ. habe in der deutschen Technikerschaft als Vortrupp des Nationalsozialismus eine besondere Ausgabe. Der deutsche Techniker stand früher leider nicht dort, wo er hingebörte. An der Spihe der Betriebe standen Kausseum und Turiften und nur am wenigsten Techniker. Der Sinn und Zweck der Arbeit wurde nicht als ein ethischer gewertet. Heute haben wir nicht nur einen nationalen, sondern vor allem auch einen sogialistischen Staat.

Wir haben flar erfannt, daß nicht bas Rapital allein, sondern Rapital und Arbeit zusammen Werte ichaffen,

und daß die Arbeit dabei der wichtigere Tei ist und deshalb eine gerechtere Wertung erfahren muß. Der oberste Grundsat bes Nationalsozialis-

bem Kriege fannten wir in Dentschland bas ego-tische Erzengnis der Rationalisierung nicht. Dafür kannten wir das Verantwortungs. bewußtsein in den Betrieben, wodurch die größten Leiftungen möglich murben.

Der Verwaltungsapparat konnte beshalb viel fleiner sein wie im Zeitalter der Rationalisierung, das den Arbeiter unter die Stoppuhr kellte und ganz vergessen zu haben schien, daß er auch eine men schliche Würde besitzt. Wir wollen uns damit Verbesserungen in den Betrieben keinesfalls verschließen. Darunter darf nur nicht der Wert der menschlichen Arbeit leiden. Der RDAJ, wird und muß dazu beitragen, diesen nationalsozialistischen Birtschaftsgrundsat in den Betrieben durchzusüben, und damit der deutschen Auchstüben, und damit der deutschen Arbeit jum Siege zu verhelfen.

Rach einer furgen Panje wies Fachgruppenleiter Roje barauf hin, bag in ber "Oft. bentichen Morgenpost" ab Sonntag eine "Technifche Beilage" ericheinen wird, der für die Architeften und Ingenieure eine bejondere Bedeutung gufomme. Der Wirtschaftsführer der NSDNP., Gottfried Feber, hat für bieje Beilage megmeifende Borte geichrieben.

In einem zweiten hochinteressanten Vortrag beschandelte Fachgruppenleiter Kose den Bettebewerb zwischen Steinkohle und Bärmetechnik. Der Redner betonte besonders die schweren Schäden, die die oberschlesische Birtschaft durch die Folgen des Krieges erlitten hat. Oberschlessen sein henre sich land kahr angewiesen. Der Steinben Inlandsabias angewiesen. Der Stein-kohlenbergban der Nachfriegszeit habe durch die Wärmetechnif schwere Einbußen erlitten, dassellbe gelte von den Elektrifizierungsmaßwahmen der Reichsbahn. Der Rückgang ber Steinkohle im Gegensatz zur Braunkohle sei zum Teil baran zurückzuführen, daß sie ihre Interessen nicht voll wahrgenommen habe.

## Rameradschaftsabend der Kriegsopfer 25 Jahre Rath. Deutscher Frauenbund Beuthen

(Gigener Bericht)

Der Hauftversammlung des Ratholischen (Fräulein Rlehr), Bücherei, Jugendgruppe (Fräulein Deutschen Frauenbundes kam als 25. Iein Otte), Strickerei (Frau Mende), Jahresversammlung der Ortsgruppe Beuthen eine besondere Bedeutung zu. Die Borsitzende, Frau Frause, wies auf die Denkwürdigkeit bieser Bersammlung hin und betante des des Fran Prause, wies auf die Denkwirdigkeit dieser Versammlung din und betonte, daß das Jubiläum am 7. März sessischen werden soll. Die Bundesschwestern nahmen sodann den sauptbericht der Schriftsührerin, Fran Kaller, entgegen, die die jegensreiche Tätigkeit des Beusthener KDF. während des 25jährigen Bestehns hervorhob. Getren seinen Grundsähen habe der Verein seine hilfreiche Hand in harter Zeit stets dort geboten, wo Not und Elend am schlimmsten waren, wo seelische und wirtschaftliche Kot am meisten nach Linksperichen Lote Gaussfraue auf der Ernährung und Bekleidung sowie Lehrgänge werschiedener Art. Die Caritative Abteilung gab meisten nach Linksperichen Vorschiedener Art. Die Caritative Abteilung gab für Bedürftige 2000 Mark aus. Ferner konnten nen Aufgaben bient eine

#### vielgestaltige Glieberung.

Dem engeren Vorstand gehören an Frau Praufe und Frau Mende als Vorsigende, Frau Rro fer und Frau Schaft of als Schatmeisterinnen Fran Kaller und Fran Ehl als Schriftführe-rinnen, Prälat Schwierk als Geiftlicher Beirat, Frau Saschke, Frau Krichler, Frau Massing und Fränlein Klehr als Beisite-Fang
im Bremshäuschen

Rnafrick, Fran Anura, Franlein Otte, Fran Kolezhk, Fran Salkheanten der auf dem Reneine Vertreterinnen der angeschlossenen

Vereine.

Dem KDF. sind angeschlossen: Der Carietasverband (Fran Thiell), das Fürsorgewerk, die Müttervereine St. Trinitatis (Fran Vaschel), St. Waria (Fran Drzezga), St. Haria (Fran Drzezga), St. Haria (Fran Drzezga), St. Harbara (Fran Lapeczynnski), die Binzenzvereine St. Trinitatis (Fran Kutschel), St. Barbara (Fran Kutschel), St. Barbara (Fran Kutschel), St. Barbara (Fran Kutschel), St. Barbara (Fran Keis), der Rath. Lehrerinnensverein (Fran Keis), der Verein fath. Khilologinnen (Fränlein Seissert), der Verein fath. ein fath. Sozialbeamtinnen (Frau Kammler), der Berein fath. weiblicher fäufm. Angestellter (Fräulein Habernoll), der Verein fath. erwerbstätiger Frauen und Mädchen (Fräulein Grzonfa). Der KDF. hat

#### die Unterabteilungen:

Hausfrauen - Abteilung (Frau Schold), sters Drzyzga, Schomberg, unterne Caritative Abteilung (Frau Mende), Er vermittelte sebendige Eindrücke, Gruppe des Borromäusvereins (Frau Anura), durch starken Beisall gedankt wurde.

Gruppe für bas Briefterhilfswert (Fraulein

thener ADF. während des 25jährigen Bestehns fragen wurden auch Grziehungs und Wirtschaft bervorhob. Getren seinen Grundsähen habe der Berein seine hilsreiche Hand in harter Zeit stets dort geboten, wo Not und Elend am schlimmsten waren, wo seelische und wirtschaftliche Not am meisten nach Linderung riesen. Den übernomme- serschieden der Linderung und Bekleidung sowie Lehrgänge werschiedener Urt. Die Caritative Abereing aus werschiedener Urt. Die Caritative Abereinung auf gab seine Pulgagen diese von Server fonnten aus dem Erlöse von Sammlungen zwölf arme

#### in bie "Mütterferien" geschickt

werden. Für diese wurde auch eine Weihnachts-feier veranstaltet. Der Kinderhort nimmt sich armer, unbeaufsichtigter Kinder an und verpslegt sie. In der Cheberatung arbeiten außer Frau Brause: Frau Mende, Frau Jaschke, Frau Kammler und Frau Fox. Die Bräuteabende weisen stets einen Besuch von 50 bis 60 Teile nehmerinnen auf. Sie haben großen Anklang ge-funden. Die religiösen Uebungen wurden regel-mäßig gehalten. Es fanden auch einige Führungen statt, die allgemeines Wiffen vermittelten.

Mus ben Berichten der Raffenführerinnen und Ans den Berichten der Kassensührerinnen und der Leiterinnen der Unterabte il ungen ergab sich, daß der KDF. seine Kräste einsetzt für Wolf, Keligion und Vaterland und am Wiederausbau des Vaterlandes tatkräftig mitarbeitet. Die Vorsitzende ersuchte die Jahlreich versammelten Bundesschwestern, die über 14 Jahre alten Töchter in die Fugendarunde zu schleichten. Um nächsten Dienstag, 8 Uhr, wird in der St. Trinitatiskirche eine heilige Messe für die Mitselieher des PDF. geleien glieder bes RDF. gelejen.

Oberfaplan Kokosche a strach im Namen bes erkrankten Prälaten Schwierk, des Geist-lichen Beirats, allen Mitgliedern, die für den Verein gearbeitet haben, in erster Linie den Vor-Berein gearbeitet haben, in erster Linie den Borstandsmitgliedern und den Rednern, den Dank
auß. Sodann hielt Oberkaplan Kokoschie fallenen SU.-Helden gedachte man mit dem Liede
sider seinen Plauderei einen Lichtbildervortrag
über seine Wallfahrt nach Kom, die er
im "heiligen Icht" im Bilgerzuge des Erzprieim "heiligen Icht" im Bilgerzuge des Erzpriesternannis zu unserem Hührer in dem Liede außiklingen "Icht hab mich ergeben". Der Standortstillingen "Icht heiches. Der gestandort einen Kunnenden". Die Frauenschaftsund fleterin, Icht er als Führer und ließ das Treuebekenntnis zu unserem Führer in dem Liede außstillingen "Icht einen Kameraden". Die Frauenschaftsund fleterin, Icht er als Führer und ließ das Treuebekenntnis zu unseren Führer und ließ das Treuesternanden". Die Frauenschaftsund fleterin, Icht er als Führer und ließ das Treuesternanden". Die Frauenschaftsund fleterin, Icht er als Führer und ließ das Treuebekenntnis zu unseren Führer in dem Lieben.
Icht einen Kameraden". Die Frauenschaftsund fleterin, Icht er als Führer und ließ das Treueschaftsheter der St.Schaftschaftsheter der St.SchaftschaftsAb bligtschaftsheter der St.Schaftschaftsheter der St.Schaftschaftshe

#### Der Besuch Staatssefretär Feders in 96.

Gleiwit, 1. Februar.

Bu dem Aufenthalt des Staatsfefretärs Feber in Oberschlesien wird uns noch mitgeteilt, daß Bg. Feder nicht im "Haus Dberschlefien", fonbern im Stadttheater Gleiwit fprechen wird. Die ganze Veranstalbung wird aufgezogen von der Areisleitung der NSDAB. Gleiwig mit dem Verfehrs- und Propoaandaamt bes Magistrats. Reben bem ADUJ. find and die NSBO. und der Berband Deutscher Techniker gelaben. In Begleitung bes Staatsfefretärs werden sich neben Direftor Bannenberg auch Dberburgermeifter Mener, Gleiwis, Reichstagsabgeordneter Breif. Leiter ber NSBD. in Oberschlefien, und Oberbürgermeister Fillusch, Hindenburg,

\* Hohes Alter. Am 2. Februar feiert die Wittve Marie Dombroth, Siemiandwiger Chauffe 93, ihren 77. Geburtstag.

\* Die erste diesjährige Schwurgerichtsperiode wird beim Landgericht Beuthen am Montag, 19. Jebruar, beginnen. Borsibender dieser Gerichtstagung, die sich mit Meineidsprozessen und wei-terhin wahricheinlich auch mit einer Anklage wegen Totichlags beschäftigen wird, ist Land-gerichtspräsident Dr. Przyfling.

\* Weniger Straffachen bor bem Jugendgericht. Beim Jugendgericht am Benthener Amts-gericht ift in legter Zeit ein ftarker Ridgericht ift in letter Beit ein ftarfer Rud. gang ber Straffälligfeit Jugendlicher gu ver gang der Straffälligkeit Angendlicher zu ver-zeichnen. Während früher das Augendgericht in der Woche eine Sizung abhielt, die dis in die späten Rachmittagsstunden dauerte, mutten in legter Zeit wiederholt die wöchentlichen Sigungen ausfallen, und wurden Sigungen abgehalten, iv wies der Terminzettel nur eine oder zwei, höchstens drei Strafsachen auf.

\* Schomberg. Die Drisgruppe ber R S.= Franenschaft hielt eine Gebenkstunde zur Erinnerung an die Machtübernahme am 30. Fa= nuar 1933 ab. Nach der Cinleitung durch den Badenweiler Marsch sprach die Frauenschaft-leiterin Frl. Teich mann die Begrüßungs-worte. Die Feier wurde umrahmt von Sprech-chören des Jungvolks. Frau Hanusch is sprechüber die Gründung des Dritten Reiches. Der ge-Rlavierftiide jum Bortrag.

## Alles, was zu einer guten Suppe gehört, enthalten MAGGIS Suppen

MAGGI's Suppen sind im großen so hergestellt, wie die Hausfrau eine gute Suppe im kleinen zubereitet.

#### Rheinisches Eintopfgericht

Für 4 Personen. (Gingelportion etwa 30 Pfennig) Butaten: 3/4 Pfund Schweinefleifch, 2 Pfund Kartoffeln, 3 Bürfel Maggi's Rheinische Suppe, Suppengrun. Zuber eitung: Das kleingewürfelte Fleisch mit dem Suppengrun in 11/2 Liter Wasser halb gartochen. Inzwischen 3 Würfel Maggi's Rheinische Suppe in 1/4. Liter kastem Wasser glattrühren und mit den kleingeschnittenen Kartoffeln zum Fleisch geben, gut durchrühren und nach dem Wiederaussochen noch 1/2 Stunde bei kleinem Feuer gartoden. Bor bem Unrichten ben Galggefdmad prufen.

## Das neue Anappschaftsgesetz eine soziale Tat

Sindenburg, 1. Februar. 18. März v. J. arbeite der Lorstand ber Anapp-Der Gesamtverband Deutscher Ar- schaft ehrenamtlich. beitsopfer in der Deutschen Arbeitsfront, Bezirk Oberschlesien, hielt am Donnerstag eine Bersammlung der Bergarbeiterpensio-näre und deren Hinterbliebenen ab, die vom Bezirksobmann Macharzina geleitet wurde. Nach einer Begrüßungsansprache des Bezirksobmanns gab der Führer diefer Fachgruppe Steiger Lochthofen, von ber Landesgeschäfts ftelle Rhein-Ruhr, Effen, einen Rüchlick auf Die Lage der Arbeitsopfer nach dem Kriege und führte aus, daß in der Zeit des verfloffenen Spftems die Renten ber Anappichaftsverficherten verschiedene Male gefürzt wurden. Die lette Rüggung im Sahre 1932 wurde bamit begründet baß nur durch diese Kürzung eine Auflösung der Anappschaftsversicherung verhindert

Geit ber Machtübernahme burch ben Dationalsozialismus seien weber Rürzungen erfolgt noch zu erwarten. Im Gegenteil werbe bas nene Anappichafts= gefes Berbefferungen bringen und bie Lage ber Arbeitsopfer fichern.

Sikung der Fachichaft 3

des NGLB.

In der Beuthener Mittelschule sand die erste Tagung der neu errichteten Fach schaft 3 des NSLB. Beuthen statt. Das mit Tannengrün geschmückte Physikzimmer, in dessen Mitte das Bild des Führers und die Fahnen des Tritten Reiches zu sehen waren, war als Versammlungsraum gewählt worden, weil im Mittelpunkt der Tagung ein durch Lichtbilder unterstützter Vortrag stand. Fachschaftsleiter Mittelschulkehrer Or. Haud degrüßte von den Unwesenden besonders Schulrat Nenmann und Kreismedizinalrat Or. Fox, der den Vortrag übernommen datte. Unch Or. Mazura, dem Kreisgeschäftsstührer des NSLB., galt sein Wilksommensgruß. Der Fachschaftsleiter gab darauf einen erschöptsenden Bericht über die allmähliche organizitorische Entwicklung zur Fachschaft 3 im NSLB., die ans einer Vereindarung zwischen dem Reichs-

forische Entwicklung zur Fachschaft 3 im NSLS, die aus einer Vereinbarung zwischen dem Reichsführer des NSLB., Minister Schem Mittelschullehrerschaft, Mittelschullehrer Thielfe, hervorgewachsen ist. Aus dem Ausführungen des Fachschaftsleiters, die das Verhältnis des deutschen Erziehers zur deutsichen Erziehergemeinschaft und zum NSLB. flar dernausstellten, ging hervor, daß der NSLB. die einzige anerkannte Erzieherorganisation ist, die alle Lehrkräfte umfakt

Dr. Saud gab hieranf bekannt, daß Roll. Bech zum Vertrauensmann der städt. Mittel-schule ernannt worden sei. Mit der Ueberreichung

\* Rofittnig. Unläglich bes einjährigen Be-

stehens des Dritten Reiches strahlte Rokittnit am

Dienstag im reichen Flaggenschmud. Am

Mbend fammelten sich die SU., die SS. und die

Hitlerjugend bor dem Rotittniger Rathaus, um unter Musikklängen geschlossen zu einer Feier im Saale des Pg. Zimni zu marschieren. Die Feier wurde eingeleitet durch eine Rede des DG.-Beiters Bischnoffki aus Robittnig. In Naren Worten schilderte er das Streben des

Deutschlands Erneuerung. Einige Baterlands-Reber, gefungen bom Rotittniger Gesangverein,

Reichstanzlers

heendeten die Feier.

alle Lehrfräfte umfaßt.

Eine einzige Situng bes Anappschaftsvorftandes habe früher rund 10 000 Mart

Alles in allem werben burch die ehrenantliche Tätigkeit der Organe der Knappschaft jährlich rund 200 000 Mark gespart. Gine weitere

Viele Volksgenossen müssen täglich Eintopf essen. - Wir wollenvor ihnen nichtsvoraus haben. Wir essen Eintopf= gericht am 4. Februar.

Berbesserung der Lage der Knappschaft bringe die Besserung der Lage im Bergban mit sich. Seit dem Regierungsantritt Adolf Hitlers hätten bereits 30 000 Bergarbeiter wieber Lohn und Brot gesunden. Auch bleibe der Reichs-zuschuß in Höhe von 95 Willionen Mark für die Knappschaft bestehen.

Bei seinem Besuch in Berlin habe Staatssekretär verbandes Deutscher Arbeitsopfer, Wirk, Bresserb ne erklärt, daß das neue Anappschaftslau, schilderte dann den Werdegang der Anappseich eine große soziale Tat darstellen opird. Auch bei der Anappschaft selbst sei wieder Verbandes in Schlessen im bergangenen Jahre Sawberkeit und Ordnung eingekehrt. Seit dem don 11 000 auf 50 000 gestiegen sei.

berichlungen.

#### Renordnung des Evangelischen Jugendwertes

Der Jugendpfarrer der Deutschen Evangelischen Kirche für die Renordnung des Evangelischen Jugendwerkes und Eingliederung in die Halbard und für das Odergebiet Oft Pfarrer Garsten schleger, Böhow bei Völten, bevollmächtigt. Für das Gediet 4 (Schlefien) ist Pfarrer Leuchtmann, Dels (Schlef.), zum Bevollmächtioten ernannt, worden tigten ernannt worden.

#### Der Schulhausbau in Miechowik fertiggestellt

Der seinerzeit viel erörterte Bau einer neuen Schule auf dem Sonnenplat in Miechowit konnte nach der Uebernahme der Gemeindegeschäfte durch dan derzeitigen Schulzen weitergeführt werden. Wenngleich auch die Beschaffung der Bangelder viel Schwierigkeiten machte, weil bereits für den Schulhausban bewilligte Gelder für andere Zwede verbraucht worden waren, flossen in der letten Beit nach der Bereinigung der vielfach beanstan-beten Berhältniffe in Miechowig die Baugelber in einem Ausmaß, daß nicht nur der eine Teil ber Schule, sondern der gesamte Bau fer-tigestellt werden konnte. Nun find bereits die Klassen aus der Schule 1 in den Renban untergebracht.

\* Mifulischütz. Beförberung. Der Jahr-steiger Wilhelm Bogt von der Abwehrgrube ist zum Obersteiger ernannt worden.

#### Gleiwitz

\* Das deutsche Reichsabzeichen verliehen. Nach Wis benighe keingstozenen betreigen. Ruch Ablegung der erforderlichen Krüfungen ist seitens des Reichssportsührers das deutsche Keichs-abzeichen an Günther Wamrosche f. Reinhold Woitte und Wilhelm Schindzielorz ver-liehen worden. Urkunden und Abzeichen sind ihnen vom Stadtamt für Leibesübungen überreicht worden.

schule ernannt worden sei. Mit der Ueberreichung der Mitgliedskarten verband der Fachschaftsleiter die feierliche Verpflichtung von Mittelschulrektor k mann und der Koll. Lufannet, Blaser, Kitsche, Senger, Geida, Slozalet, Verger und Kosmol. Dann erteilte er Dr. Fox das Bort zu seinem Vortrage über "Vereichung". Ausgehend von dem Satze, daß die Kulmtr des Dritten Reiches auf Blut und Boden ausgebaut werden müsse, sührte dieser den Horten die Kotwendigkeit neuer Maßnahmen zur Megulierung unseres Kachwuchses vor Augen Bisserbütung erberanten Kachwuchses son Lugen das Geset zur Verstütung erberanten Kachwuchses soll die Vermehrung erberologisch Aranker verhütet werden. Die zuten Erbstelogisch ein werden Vollegen umssen \* Gin Turnveteran 70 Jahre alt. Um 5. Be-bruar begeht Oberschichtmeister i. R. Konstantin Goebel in voller Ruftigkeit seinen 70. Gerung erbbiologisch Kranker verhütet werden. Die gnten Erbströme im beutschen Bolke müssen wieder in Fluß kommen. Der Kinderreichem muß auch durch wirtschaftliche Maßnahmen gefördert werden. In aufschlußreicher Weise versanschaulichte der Vortragende an zahlreichen Lichtbildern die Gesete, denen die Erbmasse im Bildungsprozeß neuen Lebens unterworsen ist. Keicher Beisall wurde Dr. For sür seine Aussichtrungen zuteil, und die Vitte des Fachschaftsleiters, die er in seinen Dankensworten mit aussprach, Dr. For möge in Kürze abermals sprecher, dand lebhasse Zustimmung. Goebel in voller Ninftigkeit heinen 70. Se-burtstag. Im vorigen Jahre feierte er sein 50jähriges Turnerjubiläum. Er iibt auch heute noch die edle Turnfunft im Turnver-ein "Borwärts" aus. In diesen 50 Jahren hat der Jubilar mit seltener Treue und Aufopferung in den verschiedensten Aemtern an den Zielen der Deutschem Turnerschaft. in vorbildlicher Weise mitgearbeitet, wosür ihm bereits ausählich seiner Zbjährigen Tätigkeit die höchste Auszeichnung der Deutschen Furnerschaft, der Ehrendvief, und vom Deutschen Turnerschaft, der Gerenbrief, und vom Turnverein "Borwärts" die Chrenwiigliedschaft verlieben worden sind. Der Turnverein "Bor-wärts" wird zu Chren des Geburtstagskindes am Dienstag, 19,30 Uhr, in der Gymnasiakturn-halle ein Zusammenturnen aller Abteilungen abhalten, dem sich ein Kommers bei Tucher an-

Die menschliche Verworfenheit einer KPD.-Blüte

## Der Kindesmörder Schulz vor Gericht

Sch weidnig, 1. Februar. Bor dem Schweidniger Schwurgericht begann am Donnerstag der Prozef gegen den Rindesmörder und chemaligen fommuniftifchen Landtagsabgeordneten Richard Gon 13 aus Dittersbach, der wegen Ermordung feines Sohnes Sorft angeflagt ift.

lin aufhielte. Diese Angaben stellten sich aber als unzutreffend heraus. Run hatte Schulz behauptet er habe feinen Cohn nach Rugland geschickt, ihn dort nach seiner Auffassung erziehen zu Von dem Knaben war aber auch in Rußland keine Spur zu finden.

Am 14. Märg 1933 fanden zwei Angestellte bes Rraftwerks ber Beiftristal= iperre Breitenhain bei einer Kontroll= fahrt die Leiche des Jungen in einem Gad eingewidelt.

Schulz bequemte sich nach diesem Junde dann gu einem Teilgeständnis. Später erganzte er dieses Teilgeständnis bei einem Lokaltermin, wobei angab, daß der Knabe bei einem Fahrradausstug vom Fahrrade gestürzt und töblich ver-unglüdt sei.

Schon am 20. September 1932 hatte Schuld vor dem Baldenburger Sondergericht wegen ich werer Mighandlung seines damals elsjährigen Sohnes Werner zu verant-worten, weswegen er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Damals war schon sein Sohn Horst verschwunden, ohne daß man dem Ange-

Der Junge war seit den Sommerserien 1932 flagten eine Schuld nachweisen konnte. Der Unverschwunden. Schulz hatte damals angegeben, geklagte hat sich auch in den vergangenen Jahren daß sein Sohn Horst sich bei Verwandten in Ver- öfter als kommunistischer Rädelssührer betätigt. So hatte er eine führende Rolle bei schweren Tumult faenen vor dem Arbei schweren Tumultszenen vor dem Ar-beitsamt in Waldenburg gespielt und dabei einen Schubpolizeibeamten jo schwer miß-handelt, daß der Beamte seinen Dienst vorzeitig aufgeben mußte.

> Die Berhandlung begann mit ber Feststellung Bersonalien und ber nicht unerheblichen Border Personalien und der nicht unerheblichen Boriftrafen des Angeklagten Schulz. Wie in seinen strüheren Vernehmungen, so hielt auch diesmal der Angeklagte an seinen Behanptungen sest, daß der Angeklagte an seinen Behanptungen sest, daß dorft durch einen Unfall töblich verunglückt sei. Der plötsliche Tod seines Jungen hatte ihn schwer erschüttert, aber noch surchtbarer sei der Gedanke gewesen, daß nun die Verfolgungen feiner Totan kaben zu verschen. Um den Tod des Anaben zu verschleiern, habe er die Leiche mit Decken und Brettern umhüllt und mit Steinen beschwert in dem Stausee versente. Um Borhaltungen des Vorsitzenden, daß er doch einen Arzt hätte hinzuziehen müssen, daß er doch einen Arzt hätte hinzuziehen müssen, daß er boch einen Arat hatte hingugiehen muffen, um festzustellen, ob sein Kind tatfächlich bei dem Sturz dom Rade zu Tobe gekommen ist, erklärte der Angeflagte: "Sente, bei flarem Denfen, würde ich es so machen!"

Die Verhandlung wird am Freitag mit ber Zeugenvernehmung fortgesett.

Schneelanf und Wasserwandern ift der Berein in der Deutschen Turnerschaft in Oberschlesien führend. Die Raffenverhältnisse sind trop der außerordentlich hohen Anforderungen des abgelaufenen Jahres, dank der herborragenves avgetaufenen Sahres, dank der hervorragenden Arbeit des Kassenwarts, geordnet. Als Bereinsstührer wurde Prok. E. Wittig wiedergewählt, ebenso sämtliche Turnratsmitglieder. Der Antrag des Turnrats, die Sahungen dahin zu ändern, daß die Mitglieder, die im Laufe des Sahres aussicheiden, sir das volle Jahr den Beitrag zu zahlen haben, wurde angenommen.

\* Lehrgänge der Bolkshochichule. Der Beginn

\* Rehrgänge der Bolfshochschule. Der Beginn des Sehrgangs von Musikbirektor Kauf über den Deutschen Gedanken im Liede wird um eine Woche verschoben, sodaß der erste Bortragsabend am Freitag, dem 9. Februar, um 20 Uhr in der Aufla der Schule IV an der Schröterstraße stattfindet. Ebenso ist auch der Lehrgang von Diplom-Handelslehrer Nowastowist über den Reubau der deutsche Mittwoch, dem 7. Februar, um 20 Uhr Er der Kemerklichen Perusäschule ven ind beginnt am Wettivoch, dem 7. Hebrilar, um 20 Uhr. In der Gewerblichen Berufsschule, Mreidelstraße, beginnt am Montag, dem 5. Februar, um 20 Uhr der Lehrgang von Ingenieur Spannagel über den Luftschub. Zu allen diesen Lehrgängen sind noch Teilnehmerfarten in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, Stadtbücherei, erhältlich.

#### hindenburg

\* Aufenthalt im Schullandheim Roppinis. Am \* Aufenthalt im Schullandheim Roppinis. Am beutigen Tage fahren 30 Oberprimamerinnen und 15 Unferprimamerinnen ber Staatl. Neihenfteinschule Hindenburg bis 3um 17. Februar ins Schullandheim Echluß Roppinis. Nachbem erst im Dezember der Oberpräsident die Förberung der Schullandheimerziehung eindringlich von den Amstaltskeitern verlangt hatte, geht die Staatliche Reihensteinschule als erste aus dem Industriebezirk im Fahre 1934 ins Landheim. Für den Unterricht gehen Studienraf Alören, Studienrätin Kernarb und die Studienrese Studienrätin Bernard und die Studienreferendarin Burgund mit.

\* Schlubirit zur Ginfalung ben Weitenbelt

\* Schluffrift jur Ginlösung ber Beihnachts-guweisungsicheine Die Rreiswalthung der NS. Volkswohlfahrt gibt befannt, daß die von der Kaufmannschaft eingenommenen Beihnachtszuweisungsscheine in der Hauptgeschäfts-stelle der NSV. bis zum 10. Januar einzulösen waren. Da dies von verschiedenen Kausleuten nicht genau innegehalten wurde, ist die Einlösung der Scheine lettmalig bis zum 10. Februar verlängert worden. Nach dieser Zeit ver-lieren die der NSB.-Geschäftsführung verspätet lieren die der NSB.-Geschäntszumrung ve poraeleaten Beihnachtszuweisungsscheine Giiltigkeit.

\* Die neue Arbeitsbeschaffungs-Embh. In einer Bersammlung der Maler- und Ladie-rer = 3 wang din nung im Restaurant Stad-ler sprach Bankbirektor Dr. Zumloh über die neuerrichtete Arbeitsbeschaffungs-GmbH. in Hindenburg. In Hindenburg ist eine Unmenge Häu-ser dem Berfall nahe. Insolge der Berarmung des Hausbesites ist es besonders der kleinen und \* Turnverein "Vorwärts". Die Hauptversammlung des Turnvereins "Vorwärts", die
am 31. Vanuar im Stadtgarten statssand, hatte
einen sehr starfen Besuch zu verzeichnen. Aus
dem Bericht des Vereinsssischer zu ging hervor,
daß der Verein am 1. Vanuar 1934 451 Vereinsangehörige gegen 462 am 1. Vanuar 1933 zählte
und in 17 Abteilungen die verschiedensten Arten
der Leibensübungen pflegt. In bezug auf die
Breitenarbeit wird der Verein faum von einem
anderen in Oberschlessen erreicht. In verschiedenen Sportarten, wie z. B. im Fecht sport,
der Verein anderen des Vereinsteinschlessensten Arten
des Lausbessischen sie berschlessen sie schlenken Nausbessischen sie seinen Miteln
keinsten Hausbessischen sie beständigen die seinen Werdanzungen in Geben Verzein der Keichsauschlichen kon Krozent aus eigenen Mitteln
der sehen Verzein aus eigenen Mitteln
der schlenken 80 Krozent aus eigenen Mitteln
der schlenken 80 Krozent aus eigenen Mitteln
der schlenken 80 Krozent aus eigenen Mitteln
Schusserischen und keinster Ausbesichen unter beite des Sindenburg gegründet, die den Varbeitser Beite Cinkommengruppe
ber Leibensüchungen pflegt. In bezig auf die sehen Ranken und Sparkassen von Keichzen und keingerm einer Keichzen und keiner keichsen kon Krozent aus eigenen Mitteln
Dberbürgermeister Fillusch eine Arbeites
Dberbürger Reichen
Dberbürger keichen
Dberbürger keichen
Dberbürger keichen
Dberbürger harbeit wie sehn nächten und Sparkeichlenken So moseren
Scholksen. An

#### Werbedrehkarte "Oberschleffen" als Postfarte

-Auf einen besonderen Antrag bei der Ober-postdirektion in Oppeln hat der Reichspostminifter genehmigt, daß die vom Presse und Volksauf-klärungsamt der Provinzialverwaltung tlarungsamt der Probinzialverwaltung von Oberschlessen herausgegebene oberschlessische Werbekarte vom 1. Jebruar bis 1. Mai 1934 ausnahmsweise umschlagenkarte mit der Post karte und als Drucksachenkarte mit der Post befördert wird. Diese Regelung ist jedoch nur sür Semdungen innerhalb des Inlandes ge-trossen worden. Es wird darauf hingewiesen, das Bersendung der Werbedrehfarte nach bem Ausland nur in einem Briefumichlag, und gwar als Dructiache ober als Brief erfolgen darf. Im Interesse der Zustellung der Sendung wird um Beachtung vorstehender Anweisung gebeten.

werks zeigten ihr großes Intereffe für diese Silfsaftion baburch, bag bon ben Mitgliedern Burg-ichaften fur bie Arbeitsbeschaffungs-Gmbo. übernommen wurden.

\* Erweiterung der Deichselwerke. Wie burch die Ortspolizeibehörde bekannt wird, beabsichtigt die Adolf Deichsel A.G., Drahtwerke und ihrem Werkgelände an Seilssabriten, auf Liibowstraße eine Berginnerei zu errichten.

\* Reine weitere Annahme von Unträgen auf Binterhilfe! Der Kreis der von der Binterhilfe zu betreuenden Bolfsgenoffen ist end gültig su veiteneinen Sonisgenolien ihr end gittig geschlossen, da weitere Zuweisungen vom Gan nicht zu erwarten sind. Es ist nicht möglich, Nenanträge irgendwelcher Art noch entgegenzunehmen. Windliche und schriftsiche Anträge sind daher zwecktos und können nicht mehr beantwortet werden.

\* Drei Krastwagen zusammengestoßen. Um Mittwoch gegen 13,30 Uhr stießen an der Stadt-grenze von Mathesborf zwei Versonenkrastwagen und ein Lastfrastwagen beim Ueberholen eines Meischerwagens zusammen. Der Rabsahren Dezko, der zufällig vorbeisuhr, wurde leich Radfahrer verletet. Das Hahrrad wurde völlig zer-trümmert. Die drei Kraftsabrzeuge wurden erheblich beschäbigt und mußten abgeschleppt werden. Der Unsall ist vermutlich auf die Glätte ber Straße gurudguführen.

\* Mit einer Kohlenichaufel niedergeichlagen. Am Mittwoch nachmittag wurde der 56jährige Karl Blasch fe von der Userstraße im Hause von zwei Männern, Bater und Sohn, über-fallen. Mit einer Kohlenschaufel wurde B. derart über den Kops geschlagen, daß er blutüberströmt zusammenbrach. Die Verletzungen waren so schwerer Natur, daß seine Ginkleserung ins Anappschaftstrankenhaus erfolgen mußte. t.

\* Bolfsfonzert für bie Binterhilfe. Um Conntag beranstalltet die Sängergemeinschaft Sindenburg Ost im Saale des Stadtrestaat-rants Zaborze um 17 Uhr ein Volkskonzert (Männergesang, Kinderchöre und Mandolinen-orchester) zum Besten der Winterbikse.

Bie habe ich meine Einkommensteuererklärung abzugeben? Bon Dieter Merk (Preis 1 NM, Berlag Bilh. Stollsuß, Bonn). Da die Einkommensteuererklärung in den nächsten Tagen abzugeben ist, erscheint diese Schrift gerade zur rechten Zeit. Sie beantwortet in leicht verständlicher Beise alle Fragen, die sich bei der Aussührung der Einkommensteuererklärung ergeben: was steuerpflicht zu einkommensteuererklärung ergeben: was steuerpflicht zu erpflichtig ist und was nicht; unter welche Einkommengruppe die verschiedenene Einkünste fallen; welche Einnahmen oder Ausgaben zu berücksichtigen sind oder welche Abzüge zulässig der unzulässig sind. In den letzen Kapiteln behandelt das Bändehen den Bermögensgegenstände. Wie habe ich meine Gintommenfteuerertlärung abgu-



und feiner Mitarbeiter um

LRING LANOLIN-CREM

erhält die Haut weich und geschmeidig In Dosen und Tuben

#### 3mangsbergleichs-Borichlag im Grenzbant-Ronturs

Beuthen, 1. Februar.

In dem Konfursversahren über das Vermögen der Oberschlesischen Grenz-bank esmbh. in Beuthen hat die Gemein-ichuldnerin solgenden Borschlag zu einem 3mangsvergleich gemacht:

- 1. Die nicht bevorrechtigten Gläubiger erhalten bon ber Gemeinschulbnerin außer ben bereits ansgeschütteten 10 Prozent eine weitere Onote bon 10 Prozent, gahlbar eine Boche nach Rechtstraft bes Bergleichs, mit einer Schonfrift von 14 Tagen.
- 2. Die Durchführung bes Bergleiches ju Biff. 1 erfolgt burch ben Ronfursbermalter. Die Provinzial-Genoffenschaftsbank elimbo. in Oppeln übernimmt bie Ansfallbürg. ich aft für bie Erfüllung bes Bergleichs gu Biff. 1. Die Ausfallshaftung tritt in Rraft, wenn und insoweit bas Rontursgericht festftellt, bag bie Befriedigung ber Gläubiger aus bem Bermögen ber Gemeinichnibnerin nicht burchführbar ift.
- 3. Unberahrt burch biejen Bergleichsvorichlag bleiben bie Anfprache ber Ronturs. glänbiger, beren Forberungen feft geftellt find, and bem mit ber Probinzialgenoffenidaftsbant eGmbh. in Oppeln angerhalb bes Ronfursberfahrens abgeschloffenen Abtommen, wonach ihnen im Falle ber Ginftellung bes Ronfuries eine Quote bon meiteren 35 Progent zugefagt worben ift.

Der Gläubigerausschuß hat den Vorschlag für annehmbar erklärt. Vergleichstermin ift auf den 14. Februar, 11 Uhr, vor dem Amtsgecicht Beuthen DS. (Schwurgerichtssaal) anberaumt

#### Ratibor

#### Ans der Berwahrungszelle entflohen

Der mehrfach vorbeftrafte Arbeiter Golb : mann aus Andultan im Oftoberschlefien, follte am Donnerstag bor bem Großen Schöffengericht in Ratibor in einer gegen ihn angestrengten Zivil-Nage vernommen werben. Golbmann floh jeboch bor bem Termin aus ber Verwahrungszelle bes Gerichts durch das Abortfenfter. Da er Zivil-Meibung trug ift anzunehmen, daß er über bie Grenze entfommen ift.

\* Gründung der NS. Hago- und GHG.-Orts-gendbe Katibor. Am Montag wurde die Orts-grunde Katibor der NS. Hago und GHG. gegründet. Bg. Dr. Hoffmann sprach ein-leitend isber das Leben Abolf Hitlers, Kreis-amtsleiter der NS. Hago, Kg. Werner, gad einen Kiidblick auf die Entwicklung der Organieinen Kundblict auf die Embotadiling der Ligidien sation bes nationalsozialistischen gewerblichen Wittelstandes. Die RS. Hago ist von 20 Mitaliedern bei der Gründung bereits auf 700 Mitalieder inkl. Katibor Stadt und 1 000 im Landskreise angewachen. Hg. Werner verpflichtete dann den neuen Kreis-Kropagandonvart, Kg. Schuber Karl Fried rich und teilte mit, daß 3. Im Leiter Karl Fried rich und teilte mit, daß 3. im Lambfreise zwei Ortsgruppen und neun Stütz-punkte bestehen und die Ortsgruppe Katibor Stadt in 13 Zellen gegliedert wird.

#### Cojel

\* Berjonalveränderung im Arbeitsdienst-Gruppe 122 Cofel. Im Bereich der Arbeitsdienst-gruppe 122 Cofel werden nachstehende Perjonalberänderungen borgenommen. Stab3leiter beim Gruppenstab, Oberfeldmeister Boelfel, ist mit Wirkung vom 1. Februar zum Oberstfeldmeister befördert und gleichzeitig zum Stabe des Arbeitsgaues 12 Oppeln verseht worjum plm. Dbertruppführer befordert und gleichzeitig als Abjutant ber Gruppe 122 Cosel eingesetzt worden, An Stelle des versetten Oberstfeldmeisters Woelfel tritt Oberseldmeister Seidlig als Stabsleiter zum Gruppenstab 122, bisher Stabs-leiter beim Gruppenstab 120, Kreuzburg.

\* NS. Sago und USG. Cofel. Die Mitglieder berjammlnug ber NS. Hago wurde bon Pg. Gornh eröffnet. Er begrüßte besonbers den Areisschulungsleiter Pg. Weißmann, der Pg. E. Hand harte und barauf hinwies, daß von nun an Pg Gornh die Leitung der NS. Hago übernommen hat. Es wurde ferner darauf hingewiesen, daß die GSE. und NS. Hage in die Arbeitsfront übergegangen sind. Kg. Weißmann hob die Aufgaben und Jiele der beiden Verbände hervor, die darin beftehen, den nationalsozialistischen Gedanken in die

#### Gottesdienft in der Synagogengemeinde Beuthen:

Die Gottesdienste sinden wieder sämtlich in der kleinen Synagoge statt. Freibag: Gemeinsamer Abendottesdienst 16,45, anschließend Lehrvortrag; Gonnadend: Morgengottesdienst für die Besucher der kleinen Synagoge 8, sür die Besucher der großen Synagoge 10, Barmizwoh-Feier im Gottesdienst der großen Gynagoge 10, Mincha 14,45, Jugendgottesdienst 15,30, Sabdatausgang 17,23; Gonntag: Morgengottesdienst 7, Abendottesdienst 16,45; in der Woche: morgens 6,45, abends 16,45.

## Der Geist in der Eiche

Unglaubliche Schatgrabergeschichte vor Gericht

(Gigener Bericht)

Kattowit, 1. Februar.

Bor bem Gingelrichter am Rattowiger Gericht rollte ein Brozeß ab, ber an erheiternden Momenten nichts zu wünschen übrig ließ. Gine Familie in Bigfti hatte in einem aus dem Jahre Kamilie in Piajti hatte in einem aus dem Jahre 1757 stammenden Schriftsück etwas von einem vergrabenen Schaße stehen, von dem schließlich die ganze Gegend wahre Märchen erzählte. Da kam eines Tages ein Arbeitsloser, der nach allerlei Vordereitungen, sogar mit spier titistischen Sißungen und einer Wünscheltute, den großen Schaß finden und heben wollte. Eines Tages um Mitternacht verkündete der Schaßsucher, daß der Schaß im Czelodzer Walde unter einem Baume liege.

Fünf Monate lang wallfahrteten faft jeben Tag allerhand Menschen mit bem Bünschelrutengänger in ben Czelabzer Wald.

Der einzige Schat, ber dabei gehoben wurde, waren 15 Zwih, die der Schatzgräber für jeden Gang bekam. Da die Aufregung unter den unbefriedigten Leuten immer größer wurde, wurde Ferhandlung wurde ichließliche bom Zauberer auf die Tag-und NachtBengenvernehmungen vertagt.

gleich e vertröftet. Un diefem Tage waren benn auch wieder unter der bewußten Eiche bei Wind und Wetter die ichabsuchenden Menschen verfammelt, als aus der Eiche ein weißgefleideter Geist ausstieg und alle Anweienben
mahnte, erst dann nach dem Schaße weiter zu
sorschen, wenn sie auf eine bestimmte Anzahl von
Seelen messen, und zwar an den Schaße
gräber zahlbar, gegeben hätten Also sprach
der Geist zu dem erschrockenen Bolte und verschwand! Der Zanderer besam das Geld auf die
Messen, der Schaß aber war weder in, noch auf,
noch unter der Eiche zu sinden. Als man dem
Geisterbeschwörer etwas auf die Belle ging, gab
er an, die Messen in Czenstochau ausgegeben zu
haben. Schließlich wurde auch der Schwindel klar,
und das Gericht sah alle von damals aus der
Tag- und Rachtgleiche wieder. Der Zauberer ammelt, als aus ber Giche ein weißgeflei Tag- und Nachtgleiche wieder. Der Zauberer bekam fechs Monate Gefängnis, fühlte fich aber unschuldig und legte Berufung ein. Er fühlte sich unichulbig, die Leute hatten ihn 3u biesem Schabbeben birett gebeten. Ueber ben Geift bamals in ber Eiche war ber angeklagte Beifterbeschwörer felbft erschroden gewesen. Die Berhandlung wurde ichließlich wegen weiterer

#### Mitglieder-Versammlung in Hindenburg

## Arbeitsbeschaffung für Kriegsopfer

(Eigener Bericht)

Hindenburg, 1. Februar.

Mittwoch abend traten im Saale bes Konzerfhaufes Piluh die Mitglieber der National-fozialiftischen Kriegsopferberforgung zu einer Sitzung zusammen, die Ortägruppenobmann Bankalla mit einem Gebenken ber gefallenen Helben einseitete. Kreisobmann Kanber wibete bem Tage der nationalen Wiebergeburt eine sebensvolle Erinnerung. So wie das Jahr 1933 und die Ehre wiedergegeben hat, so wird das kommende Jahr und das Recht geben.

#### ein neues Kriegsopferrecht,

bas aufgebant ift auf Anerkennung ber Leiftungen umd Opfer, aber auch auf der Erfenntnis, daß alle diese umsonst gewesen sind, wenn nicht die Ge meinschaft ber beutschen Solbaten bereit ift, auch fur bie Bufunft ihrem Bolte Opfer ju brinfür bie Zufunft ihrem Volke Opfer zu bringen. Der Leiter der amtlichen Fürforgestelle für Kriegsbeschädigte und Dinterbliebene bei der Stadiverwaltung, Inspektor Lachmuth, gab bekannt, daß die Kriegerhald- und Volkmässen, die 1981/32/33 ans der Schule entlassen wurden, durch (Stern oder Bormünder josort in der Fürsorgestelle anzumelden sind. 30 und 40 Krozent Geschädigte, besgleichen alle, die nicht im Erwerdsleben stehen, müssen ebenfalls sosort in der Fürsorgestelle vorsprechen. Anträge sind serner zu stellen für die Gewährung einer Ueberleitung der I. Wagentlasse innerhalls des Gebiets der Keichsbahn zu Keisen von allen Schwerkriegsbeschädigten und ihren Begleitern.

Rreisobmann Bamber iprach bann über die Unterbringung von Angehörigen der NSKOV. in Wohnungen. Dank dem Entgegenkommen des Oberbürgermeisters Ka. Fillusch, wird in diesem Fahre wiederum die Besiedlung und eine verstärfte Zuweisung von Wohnlaubensiedlungen innerhalb des Stadtgebietes an Ariegsverletzte und Hinterbliebene erfolgen, wobei fürs erste

#### 165 Wohnungen gu verbilligten Mieten

gestellt werden. Dies werde dankbar anerkannt. liche A Die Unterbringung der Kriegsopfer in Arbeits- können.

gesamte Wirtschaft zu tragen. Weiter ging der

gelben Rasse für Europa ein und führte ben Un-wesenden die Auswirkungen des Wirtschafs-

fampfes bes gelben Raffe gegen die weiße Raffe

ete im Festsaal des staatlichen General-Lismannschmassiums einen Festa den den mit anschließensdem Filmvortrag. Kapitänleutnant Wehber, 1. Offizier des Segesschulchistisses "Gorch Fock" hatte sich bereit erklärt, einen Filmvortrag über Die Reichswering und deren segnännische Aus-

\* Pfarrer Moschet in Landsberg eingeführt. Abministrator Moschet wurde feierlich als Pfarrer von Landsberg eingeführt. Nach der Ein-führung wurden dem neuen Pfarrherrn durch Erz-

piefter Mentel, Andoba, die Schlüffel des Gotteshauses überreicht. Dem feierlichen Aft in

ber Rirche wohnte eine große Bolfsmenge bei.

Rosenberg

\* Die Deutsche Kolonialgesellschaft veranftal=

stellen habe besonders die Unterstützung der Behörden gesunden. Als vordiblich hob Kg. Fander die Zusammenarbeit mit der "Breu-hag" hervor, die bereits acht Leichtbeschädigte innerhalb kurzer Frühr eingestellt habe und sich bereit erklärte, frei werdende Arbeitöstellen sofort ber NSADB. zur Verfügung zu stellen. Im Dezember konnte die Kreisführung 43 Schwer- und 27 Leichtfriegsverletzte in Arbeitsstellen unterbrin-gen, während im Wonat Januar 13 Mitglieber einen Arbeitsplatz fanden. Im März werde in Hindenburg eine große öffentliche Ta-gung der Ariegsopfer statsfinden, bei der Kreis-leiter. Oberbürgermeister Bg. Fillusch, eine Ansprache halten wird.

Die Kreisvertreterin ber Hinterbliebenen, Frau Sobogif, Bistupit, teilte mit, bag nach ber neuen Mehrleiftungsverordnung bie Möglichkeit gegeben fei, benen, die feine Rente nach bem Berforgungsgesetz beziehen, eine Unterftützung zu gewähren. Areisobmann Banber sprach weiter über die Ausgestaltung ber Selbenehrung am Bolkstrauertag (25. Februar), die gemeinsam mit dem Kreiskriegerverband und ben nationalen Berbänden erfolgt. In den Bormittageftunden finden Gottesbienste ftatt, worauf fich um 10.45 Uhr bie Kriegsopfer auf bem Reizensteinplat versammeln. An diesem Totengebenken muffen alle Mitglieder der NEMOV. unbedingt teilnehmen, Fernbleiben schließt viidfichtslos ben Ausichluß nach sich. Die Unteralbteilungen der Stadtteile Baborde und Biskupit feiern ben Tag für sich. Kreisobmann Pander wies bann auf bie Kartoffelspenden hin. Mehr als 200 Zentner konnten an bedürftige Kameraben verteilt werden. Leider ift es nicht möglich, alle Wünsche sosort zu befriedigen, denn die Drisgruppe gählt gur Zeit etwa 2300 Mittalieber. Ramerad Pawlit riet den schwerkriegsbeschädigten Bewerbetreibenden, fich in ber Geschäftsstelle, Herrmannstraße, einzutragen, damit für sie öffent-liche Arbeiten, Lieferungen usw. beschafft werben

Anmelbung ber Schulneulinge. Am auf Die Gefahren der ichwarzen und woch und Donnerstag, bem 7. und 8. Februar, von 11—13 Uhr, findet im Amiszimmer des Reftors der katholijchen Volksichule und in der 1. Rlasse der evangelischen Volksichule die Anmelbung bon der ebangelischen Volksschule die Anmeldung bon Schulneulingen statt. Am 1. April 1934 werden alle Kinder schulpflichtig, die dis zum 30. Juni 1934 das 6. Lebensjahr vollenden, die also in der Zeit vom 1. Juli 1927 dis zum 30. Juni 1928 geboren sind. Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli dis 30. September 1928 geboren sind, können, wenn Plat ist, auf schriftlichen Untrag dei der Schulleitung ausgenommen werden, wenn eine Rrüfung ihre Schullschiafeit ergiht Brufung ihre Schulfabigfeit ergibt.

#### "Die Reichsmarine und deren seemännische Aus-bildung auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" zu halten. Der lehrreiche Vortrag wurde mit großem Beifall aufgenommen. Der Vereinzsführer stattete Loobichütz am Schluß Kapitanleutnant Behher ben Dank ber Unwesenden ab. Der gesamte Erlös wurde Biederum Feuer in Gröbnig der Winterhilfe überwiesen.

Roch hat fich die Aufregung über die beiden letten Brande nicht gelegt, und ichon ift erneut über ein Schabenfener gu berichten. Gin maffiber Schuppen bes Tijchlermeifters Albert Breitfopf mit reichen Solgborraten wurde ein Raub ber Flammen. Rur bem rafchen Gingreifen ber heimischen Feuerwehr ift es gu berdanken, daß der Brand auf feinen Serb beidrankt Bibelfiunde.

#### Die Gantapelle des Arbeitsdienfles ipielt in Berlin

Oppeln, 1. Februar.

Die unter Leitung bes Musikmeifters Dager stehende Gantapelle des oberichleite den Arbeitsbienftes hat die ehrenvolle Berufung erhalten, ju ben Abichluffeierlichfeiten ber Ausstellung "Deutscher Dften" in Berlin gu ericheinen und bort mehrere Rongerte gu geben, Gelegentlich ber Unwesenheit in Berlin wirb es fich bie Rapelle sicherlich nicht nehmen laffen, bem Staatsfelretar bes Arbeitsbienftes, Ronftantin Sierl, im Arbeitsminifterium ein Stanbe chen bargubringen und ihm die hohe Qualität ber in Dberichlesien mit Recht fo beliebten Gantapelle bes Arbeitsbienftes gu bemeifen.

werben fonnte. Es ist dies der dritte Braud im Lause einer Woche. Wie in den beiden anderen Fällen ist auch hier die Ursache völlig ungeklärk.

\* VDA.-Sammelergebnis. Die Sammlung des VDA, im Kreise hat den namhaften Betrag von 1754,40 Mark ergeben. In diesem Ergebnis ist nicht das der Städte Katscher und Bauerwig ents

#### Oppeln

#### Das Märchen von den Goldplatten

Sin gewissenloser Betrüger hatte sich in ber Verjon bes berufslosen Preiß aus dem Kreise Leobichüß vor dem Großen Schöffengericht im Oppeln zu verantworten. Der Angeklagte, der nicht weniger als etwa 30 m al vorhestraft ist, lernte in Nakel, Kreis Oppeln, einen Wald-arbeiter kennen, der durch ihn um seine mithsant erworbenen Ersparwisse kan. Preiß besuchte den Waldarbeiter meist in den Abendstunden oder nachts und schwanger habe, der Goldplatten benachts und Adminischte ihm dut, dag er in Betten einen Schwager habe, ber Goldplatten beslitt, die er zu Gelbe machen folle. Hierzu besnötigte er steis die Reisegelber. Durch diese Bestrügereien gelang es ihm, den Waldarbeiter und 440 Mark Bargeld und um einen größeren Bestrag kund Mehrkügereien zu sichäbigen Deut traa burch Wechselbetrügereien zu schädigen. Dem Untrage des Staatsanwalts entsprechend, wurde ber Angeflagte zu fünf Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Chrberluft verurteilt.

#### Partei-Nachrichten

Reichsfachichaft Deutscher Berbefachleute

Die Reichsfachschaft Deutscher Werbefachlents NSRDW. ist in die Reichskulturkammer eingegliedert worden, und zwar a) die Kach-gruppe Werbefachleute in die Reichschrifttums-kammer, d) Kachgruppe Verlagswerbung in die Reichspressekammer, c) Fachgruppe Schausensker-und Ausstellungsgestalter in die Reichskammer der bildenden Reichsfachschaft Deutscher

NGKOW. ift damit gesetlich verantert. Reichsfachschaftsführung und Fachschaft bleiben wie bis-her bestehen. Sie ist als zuständige Berufszwangs-organisation auf Grund des Keichskulturkammergesetse organifation auf Grund des Keidskulturkammergeleges und der zu diesem ergangenen Durchführungsverordnungen anerkaunt. Alle Witglieder der KSKOM, sind mit der Eingliederung in die Reichskulturkammer Mitsglieder der Deutschen Irbeitsfront. Die Ortsgrupspen gleder der Deutschen Irbeitsfront. Die Ortsgrupspen gleder der Deutschen Irbeitsfront. Die Ortsgrupspen gleder der Geschlechte ind in Gleiwig, Kiechplag 1, Tel. 2381 (G. Löffler). Anmeldeformulare sind vorrätig. Sprechzeit von 8 die 1 und 15 die 18 Uhr. Rächfle Gig ungen: Kachgruppen a und b (Werbefachlente und Berlagswerbung) am Freitag, dem 2. Februar, abends 8,30 Uhr, im Kestaurant Schulkeiß-Bazenhofer (Guhlich), Gleiwig, Wilhelmstraße 49. Fachgruppe a (Schaufen ser und Ausstellungsgestalter) am Freibag, dem 2. Februar, abends 8,30 Uhr, im Restaurant zum Tucher, Gleiwig, Wilhelmstraße 26. Erschen aller Werbefachleute ist Pflicht.

Berbefachleute ist Pflicht.

Peutscher Arbeiterverband des Rahrungsmittelgewetbes, Verbandstreisleitung Gleiwig. Um Montag, dem 5. Kebruar, 20 Uhr, findet im Haus der Deutschen Alrbeit, Gleiwig, Beter-Paul-Plag II, die erste Umtsom altert agung in diesem Jahre statt, zu der alle Ortsgruppenseiter, Fachschaftswarte, Betrieberäte und Obleute und Kassierer zu erscheinen umd ihre Mitsarbeiter aufzusorden haben, daran teilzunehmen. Es ist Pflicht eines seden Amtswalters, an dieser Besprechung teilzunehmen. Borerst wird die Berdandstreiss leitung zu einer Tagung wird dann bekannt gegeben, Idas Ergebnis dieser Tagung wird dann bekannt gegeben, Idas kand ihre seinen bisberige Tätigkeit einen kurzen Bericht zu erstatten. Bericht zu erstatten.

Bericht zu erstatten.

NGDAP. Gleiwig, Ortsgruppe West. Die Schulung aller Parteigenossen wird im Februar wie folgt durchgeführt: Parteigenossen, die gleichzeitig der NSBO., den Fachschaften und der NS. Hag angehören, haben nur an den Schulungsobenden, die sür ihre Zellen bezw. Gruppen angeset sind, teilzunehmen. Einteilung: Die Polizeiseste ind, teilzunehmen. Einteilung: Die Volizeiseste zu die Vollzeiseste zu der die Vollzeiseste der die Vollze

Deutscher Werkmeisterverband Diffeldorf, Ortsgruppe Sindendurg. Sonntag, den 4. Februar, vormittags 10 Uhr. Wonatsversammlung im Dachgarten bes Abmiralspalast. Es wird erwartet, daß kein Mitglieb

(Teilw. aus parteiamtl. Bekanntmachungen entnommen)

#### Chriftliche Gemeinschaft Beuthen:

(Ludendorffstraße 12, Evang. Gemeindehaus): Sonntag, den 4. Februar: 20 öffentlicher Bibelvot-1g., Dienstag, den 6. Februar: 20 Gemeinschafts-

Fort mit dem





Unter Zurückbeugen des Kopfes träufele man Mistol in die Nase, bis es in den Rachen gelangt. Die heilenden Bestandteile des Mistol erreichen alle Teile der Nasen- und Rachenhöhle. Es befreit von dem lästigen Schnupfengefühl und verhütet Ansteckung. - Fragen Sie Ihren Arzt.

Mistel lat in alles Apotheken erhältlich!

## Riesiger Areditschwindel aufgedeckt

Ueber 1000 Personen durch den "Rapitalmarkt" geschädigt

Ronigshütte, 1. Jebruar. Der Ronigshütter Rriminalpolizei gelang es, einem Riefenschwindel auf die Spur gu fommen. Gin Rreditinftitut, bas fich ben hochtrabenden Ramen "Der Rapitalmartt" beigelegt hatte, arbeitete mit Schwindeleien nicht nur in Ditoberichlefien, fondern auch in Beftoberichlefien. Die Schwindelfirma hatte etwa einhundert Agenten unterwegs, bie Rreditsuchende anichleppten, benen nach alter Methode Borichufgelber abgenommen wurden. An bie übernommenen Berpflichtungen bachte man überhaupt nicht. Den Schwindlern gelang es, weit über 1000 Personen zu ichabigen und ungefähr 200 000 Bloth gu ergaunern. Bis jest wurden in biefer Angelegenheit achtgebn Berhaftungen borgenommen. Die Untersuchungen bauern an und laffen meitere Berhaftungen erwarten, ba fich immer mehr Geschäbigte melben.

#### Schmuggel-Bilanz in Oft-OG.

Rattowit, 1. Februar.

3m Jahre 1933 wurden laut amtlichen Ditteilungen 2281 Berufsichmuggler berhaftet und 12888 fonftige Berfonen wegen Schmuggelbergehens festgenommen. 614mal fonnte man zwar die Waren, aber nicht die Schunggler erwischen. Die beschlagnahmten Waren hatten einen Gefamtwert von 1,2 Mill. Bloth.

#### Schatgräberbriefe aus Spanien

Kattowiß, 1. Februar.

Die sogenannten "Schabgräber" aus Spanien find wieber an der Arbeit und babei, auch Oberichlefien mit ihren Briefen gu überschütten. Erft dieser Tage erhielt wieder ein Fabrifbesiger aus Nifolai einen solchen Brief aus Barcelona, in dem er aufgefordert wurde, sofort nach Spanien zu kommen, da bort ein Schat von 1,2 Millionen Pejetas zu heben sei. Der Brief wan-derte selbstverständlich zur Polizei, da es sich mit diesen Briefen um einen uralten und nicht einmal besonders originellen Schwindel handelt.

#### Der Rirchenräuber von Jedlownit verhaftet

Rhbnik, 1. Februar.

Der Polizei gelang es, einen gewissen Stanis-laus Bartkowski aus dem Posenschen in Wei Loslau zu verhaften. Nach längerem Verhör gab nis.

Stahlhelmtreisführer Kämpf

verabschiedet sich

Ein über die Grenzen des Arcises hinaus be-kannter und geschätzter Stahlhelmführer, Arcis-führer Kämpf, hat aus Gesundheitsrücksichten sein Umt als Kreissührer niedergelegt. Diese

Rachricht hat nicht nur bei seinen Kameraden,

Rrouzburg

der Verhaftete zu, den Kircheneinbruch in Zedlownit verübt zu haben. Er will aber die geraubten firchlichen Gegenstände aus Angst vor Entbedung in die Olfa geworfen haben.

#### Der Raubüberfall bei Stahlhammer gefühnt

Lublinis, 1. Februar.

Bor ber Auswärtigen Abteilung bes Tarnowißer Bezirksgerichts wurden die Angeklagten Balla zu fünf Jahren, Siwiec zu zwei Jahren, Mathsek zu eineinhalb Jahren und Simh zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Sie waren der Teilnahme an dem Raubüberfall auf einen Gelbbriefträger in der Nähe von Stahlhammer beschulbigt. Die vier Angekagten hatte man erst kürzlich burch einen Zufall verhaften können. Der fünste Räuber, Karch, wurde bereits im Dezember zu sieben Fahren Zuchthaus verurteilt.

#### Sie wollten ein Parteimitglied "erledigen"

Sosnowit, 1. Februar.

Nach einem schneibigen Marich

der Scheidende bas Wort und erklärte,

ergrist der Scheidende das Wort und erklärte, daß er immer bestrebt gewesen sei, seine ganze Krast in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Hierauf ergriff Kreisderbandsssührer Boese, Oppeln, das Wort, um die Lebensarbeit des scheidenden Führers zu würdigen. Seine organisatorische Leistung sei dorbildlich gewesen, und ihm allein sei es zu danken, daß die Kreisgruppe Kreuzdurg die beste des Verdandes Oberschlessen gewesen seine Wishtunggehand sei die Leistung des

gewesen sei. Richtunggebend sei die Leistung des Kreisführers Rämpf im Sinne der Ar-

beitsbeschaffung gewesen, war er es boch, der Stahlhelmtameraden bei dem Bau der Bade-

Seitens ihrer Parteileitung hatten bie Rommuniften Woschnita und Weinraub den Befehl erhalten, ein unbequem gewordenes Partei mitglied zu "erledigen". Die Geschichte wurde jedoch ruchbar. Das Sosnowiger Bezirks-gericht verurteilte Bosnipa zu acht, und Beinranb zu fünf Jahren Gefäng-

## Großzügige Werbung für Oberschlesien

#### Zagung des Gebietsbeirats im Schlefischen Bertehrsverband

Diefer Tage traten in Biegenhals bie Mitglieder des Oberschlesischen Gebietsbeirats im Schlefischen Bertehrsberband unter bem Borfit des Führers bes Landesverkehrsverbandes Schlesien,

Stadtbaurats Siefen, Breslau, zu ihrer erften Arbeitssitzung zusammen. Ginleitend fam Stadtrat Siefen auf die Organisation des Landes-verlehrsverbandes Schlesien zu sprechen.

Un Stelle aller bisherigen Unterverbände in ben ichlefischen Provingen ift gur Wahrnehmung ber gefamten ichlefiichen Vertehrswerbung burch bas Reichsministerium für Propaganda und Bolts. aufflarung ber Shlefifche Bertehrsberbanb berufen worben.

Bur befferen Vertretung find innerhalb bes Berbandes Untergliederungen von zusammenhängenden Gebietsteilen vorgenommen worden. Auch Oberschlesien ist als besonderer Gebietsteil mit bem porgenannten als Gebietsbeirate im Berbande vertreten. Der Gebietsbeirat wird in Zukunft unter bem Borfit von Landesrat Mermer je nach Bedarf zu Arbeitsbesprechungen zusammentreten. Als wichtigstes Umt wurde auch bas ber Betreuung bes Draanifationsbienftes, ber fich in ber Samptsache mit dem Ausbau und der Neberwachung der Verkehrsvereine zu befassen hat, Landesrat Wermer übertragen. Aufgabe bes Organifationsdienstes wird es u. a. sein, Verkehrsvereine dort ins Leben du rwien, wo burch die landschaftliche Schönheit und ben Aufenthalt von Fremden die Notwendigkeit für ihr Bestehen gegeben ist. Gine besondere Abteilung nimmt der Film =, Funt - und Prospekt bienst ein. Dieses Sachgebiet wird von den Gebietsbeiräten Schulrat Bechem, Leiter der Verkehrsstelle der Stadt Neiße, Stadtrat Pfeiffer, Beuthen, und Dr. Eralka, Katibor, betreut werden. Der über-aus wichtige Pressedienst wurde auf die Gebietsbeirate Landesrat Mermer, Dr. Binfler und Bürgermeifter hartlieb übertragen. Wit bem Amt des Reichstienstes, ber bie Aufgabe hat, ben Buftrom bon Reifenben bei ben berichieben-

Berbienstmöglichkeiten gegeben hat. In allem erscheine der scheidende Areissührer als eine Führerpersönlichkeit, die allein schon durch ihre unerhörte Pflichtersüllung für alle Beiten einen Ehrenplat im Stahlhelm einnehmen wird, Gleichzeitig sprach Areisverbandssührer Boese Gleichzeitig sprach Kreisberbandspuhrer Onig auch im Namen bes Landesführers Graf Kück-ler bem Scheibenben seine besten Bünsche aus. In gemütlichem Gebankenaustausch blieben die Stahlhelmkameraden noch einige Stunden mit ihrem verehrten Führer zusammen.

\* Ergebnisse der Sammlungen des Eintopfgerichtes. Wie die Leitung des Winterhilfswertes jest erst mitteilt, haben die Sammlungen für das Eintopfgericht in der Stadt Arenzburg im Dezember über 500,— Marf und im Fananar 415,— Marf erbracht. Die Leitung des Winterhilfswertes hofft, daß die Sammlung im Februar die gleiche Höhe wie im Dezember erreichen wird.

Schnell hatte fich um den Liegenden ein kleiner

Wall angewehten Schnees gebildet. Aber Seba-ftian Berger jühlte die Kälte nicht. Er streckte sich fast wehlig. Eigentlich das, was ich mir immer wünschte. so auf dem Berge zu bleiben! dachte er. Aber die Gedanken waren fern don jenem gnälenden jorgenbollen Denken des Alltags. Lotte erfuhr es nie, daß fie ihren Bater por

bem Tobe bes Erfrierens rettete. Aber es tam fast so weit mit bem fleinen Herrn Sebastian Berger aus bem Bayerischen Balb. Fast wäre er von einem niederen Schneewall in großer Lebensmüdigkeit hinübergeschlummert und ware wohl recht froh geweien, einen hoffnungslos mühe-vollen Alltag stetigen wirtschaftlichen Abstrieges zu vergessen. Doch gegen das "Nichts", das er lächelnd als Kestsumme des Erreichten im Leben errechnete, erhob sich ein innerer Widerspruch.

Lotte! Sachte ber Bater. Lotte hatte ihn nötig Lotte! dachte der Vater. Lotte hatte ihn norig. Um ihr zu helfen, war er außgezogen. Die Werf-statt, die Heimat, das waren schwerzbaste Be-griffe von wehrlosem, unverschuldetem Nieder-gang, den auszuhalten Berger sich nicht mehr jung genug fühlte. Aber . . Lotte . . da war doch . . . da . . die Hitte!

Und plöglich wußte es Sebaftian Berger wie-

Und plöglich wußte es Sebastian Berger wieber: er war einer Spur nachgefahren, die aller Voraussicht nach in der Hitte hier in der Wlauen Tumpe' enden mußte, wenn sie nicht dis ins Tallief, die Spur, die nun verweht wurde.

Mit einer frampfhaften Anstrengung, mit letzter Anspannung des fast erloschenen Lebens-willens riß sich Berger empor. Er schwankte, glitt . . . . fam zu Fall . . . Aber immer wieder stemmte er sich gegen den Sturm und sein Institut verlor die Richtung nicht.

"Lotte!" schrie er dabei unsinnigerweise, "Lotte!" Als ob er die Tochter herbeirusen könnte.

Tief in die bunkelfte Ede bes kleinen Wohn simmers hat sich Lotte verkrochen, als Hans Richter nach polterndem Hantieren im Laboratorium hinunterfturzte, um Dottor Binter ein-

Die beiben Männer sind nach oben gestiegen, ohne sie zu beachten. Lotte hörte ihre erregten Stimmen über sich durch das Aechzen des Ge-bälfs und das Geheul des Sturmes um den

Dann, nach schier endloser Zeit, kommt Hans zu ihr. Aber es ist ein anderer, als sie ihn bis-her kannte. Er ist nicht mehr müde und starr, wie vorhin, als sie ihm auf der Treppe entgegen-lief. Wer es ist auch nicht mehr der starke, zu-versichtlich strebende Hans.

Riegenhals, 1. Februar. in Riegenhals die erschlesischen Gerschlesischen Fanganischen Gehlesischen Geschlesischen Geschlessen seine Gelegenheiten zu organisieren, wurde Stabtstat Beschlich, Amb Gelabert Schlesisch Wermerschlessen und Stabtschlessen Geschlessen Geschlessen Geschlessen Geschlessen gerichten Gelegenheiten zu organisieren, wurde Stabtschlessen, Wewstabt, und Stabtschlessen Bürgermaßen und bie Caubträte Gabarate Geschlessen und Steinberaufen und Berühreren, wurde Stabtschlessen, Wewstabt, und Betabtschlessen Bürgernhals, zur Geite. Kür die Drganisation von Tagungen, Kongressen und Schlessen Geschlessen, Werstellung er Gaungen, Kongressen und Schlessen und bie Caubträte Gaid auch Geschlessen Geschlessen und Beschlessen un

#### Die Berbeaktion foll ich lagartig und in einem folden Umfange im Reiche einsehen, daß fie auch in ben Großftabten Unffehen erregt.

Bor Beginn ber Reisezeit, in ben Monaten März und April, find in Waagbeburg, Leipzig, Köln, Hannover, Stettin, Königsberg und Danzig is 20 Beranstaltungen vorgesehen, die von den Schlesierverbänden der NSDAK. und den Fachschaftsleitern organissert werden. Heimatjariftifteller Kaergel, Berkehrsbirektor Ha-lama, Breslau, Direktor Somund Glaeser, Breslau u. a. follen in Borträgen die schlessische Heimat behandeln. In den genannten Städten ollen ferner

#### Ausstellungen

stattfinden, in benen Schlefien jum ersten Male mit seinen Landschafts- und Städtebilbern burch von Kiniflerband hergestellten Dioramen gezeigt wird. Dieses neuartige Werbemittel — es sind Glaskösten, in benen sich die Landschaft mit Hilfe von Mobellen panoramaartig aufbant — wird zum ersten Male bei der am 24. März h. F. wird zum ersten Male bei der am 24. März d. J. zur Eröffnung kommenden Sportausstellung zur Eröffnung kommenden Sportausstellung "Das schone Schlesien" zur Aufstellung gelangen. Als weitere Werbemittel werden sin in neue Prospekte, "Das schöne Schlesien", berausgegeben werden. Außerdem sind in Vorbereitung eine Relieffarte von Schlesien und ein Winterstillm "Das schöne Schlesien", mit den Aufnahmen für diesen Vilm soll in der oberschlessischen Gebirgs ede und am Annaberg begannen werden gonnen werden.

Schlieblich ist im Rahmen ber Automobil-

#### eine ichlefische Treuefahrt

vorgesehen. In enger Zusammenarbeit mit der WSRA und dem DDUC. sollen die Schlesien-treuefahrer aus allen Gauen Deutschlands in einer Stadt des oberschlesischen Industriegebietes zusammengezogen werden. Von hier aus werden zusammengezogen werden. Von hier aus werdei die Treuefahrer geschlossen nach bem Unna berg geleitet, auf dem eine gewaltige Trenefund-gebung stattfinden wird.

Stadtrat Afeiffer, Beuthen, regte in die-fem Busammenhang an, auch mit den Vorberei-

#### Beimattreffen aller Oberichlefier

in ben einzelnen Heimatstädten zu beginnen. Dem Vorschlag wurde begeistert zugestimmt.

## Morgen wieder Sonne

sondern auch bei der obersten Leitung des Stahl- Kreisführers Kämpf im Sinne helms Bedauern ausgelöst. Es war daher nicht beitzbesch affung gewesen, war verwunderlich, daß der Eiskellersaal zum Ab- Stahlhelmkameraden bei dem Bauschiedsabend für diesen beliebten Führer-sast anstalt Dochhammer untergebracht

#### Ein Roman um die Zugspitze von Paul von Hahn

überfüllt war.

"Bei Schneesturm . ." Der Empsangschef wirft einen heiteren Blick durch die offene Tür in die Bar, wo in den großen Sesseln des nicht zu grell beleuchteten Raumes recht viele Gäste siehen. Aber sie sprechen leise, und seltsamerweise sind meist zwei Sessel nabe aneinander gerückt. "Ja", vollendet der lächelnde Herr im durklen Unzug, "bei Schneesburm wirkt eine gewisse Des Angug, "bei Schneefturm wirft eine gewiffe De-preision offenbar noch ftärker auf bas Empfinden und Gefühlsleben der Herrschaften."

"Bie von einer riesigen, leuchtenden Milch-glaskugel ist man umgeben", sagt Grace Morton. Sie hat ein dunkelblaues, langidößiges Sei-benthjama an, zwischen dessen schwedisch-gelben Aufschlägen ihr Gesicht recht blaß aussieht. Grace steht am Fenster ihres Wohnzimmers und wendet dem kleinen Teetisch, bor dem Walter Meirich im dunklen Anzug ein wenig steis sitht, nur ein halbes Krosil zu.

palbes Profil zu.
"Ja." Der Kommissar möchte mehr sagen, aber es fällt ihm nichts zur Frage der "Milchglaskugel" ein, und außerbem sindet er Graces Aussehen ergreifend. "Sie sehen noch immer sehr mitge-nommen aus", fügt er hastig hinzu. "Ich mache wir schwere Vorwürse, daß ich Sie zu dem Gang

über das Platt zwang."
"Dh. .... "Grace lachte. "Sie haben mich doch zicht gezwungen. Ich habe sogar noch wie etwas is Eindrucksvolles erlebt."

"Wie ben Sturm?" "Ja . . . wie unfere Heimkehr!" /

Sie trinken Tee. Walter Meirich nimmt ganz gerne etwas mehr Rum, und Grace Morton findet es nötig, sich zu entschuldigen, weil die Flasche Sherry, die ihr der Arzt zu trinken emp-sohen, ichon bald geleert ist.

"Ueberhaupt der Berg —", sagt Grace und schaltet das etwas grelle Licht der Deckenbeleuch-tung aus. "Er ist so hochmütig." "Hochmütig?"

"Ja . . . er nimmt fo gar keine Rücklicht auf und. Er achtet weder Reichtum noch Stellung. Man kann ein Hotel mit allem Komfort beronen, aber wenn es bem Berge gefällt, find wir

"Das wäre ein fehr großer Erfolg!" Faft ein wenig zu betont fagt bas Meirich.

Eine Zeitlang schweigen sie. Der Schneewind brückt fauchenb gegen bie Scheiben.

Dann . . . ganz plöglich . . beginnt Walter Meirich zu erzählen. Er sieht Grace dabei nicht an und raucht in kleinen, hastigen Zügen. Er spricht von seinen Forscherplänen; von der Sehn-sucht nach unbekannter Weite und vom Einleben in fremde Kulturen und wenig beobachtete Men-ichenraffen. Bunte Bilder malen seine Worte, und ils er verstummt, sieht er ehrliches Interesse in

Graces Blick.
"Wir haben wohl beibe im Geben ein wenig erzwungene Umwege gemacht." Sie bemüht sich zu lächeln. "Solche Expeditionen wären ein Le-bensziel, dem ich gerne alle Mittel und mich selbst zur Verfügung stellen würde." Dann geschieht es, daß eine halbe Stunde später der Zimmerkellner das Teegeschirr ab-räumen will und sich, als er nach zweimaligem Alorsen die Tür öffnet, mit einem halblauten "Verzeihung" zurückzieht. — Ein Herr in korrek-tem, dunklem Unzug und eine Dame in blauem Vonden kinsen sich am Kenster, trokdem der Bhjama fuffen fich am Benfter, trogbem ber Sturm jegt faft zweihundert Stundenti.ometer

Sebastian Berger fühlte ben Sturm über sich vie einen siegreichen Kameraben in waghalsiger Ronfurrenz.

Geworsen hat er mich ...! dachte der alte Herr. Geworsen —. Da hüllte ihn Schnee ein, und ein Gesühl wohligen Ausruhen? überkam ihn. Als wenn der Sturm und überhanpt alle Sürme dieses zur Zeit unaugenehmen Leben3 nin über ihn, der in gesicherter, geschirgter Stelsturgenehmen lung rubte, hinweggingen, ohne ihn mihr gu be"Lotte", sagt er und schiebt mit einer Hand-bewegung irgendwelche unsichtbaren Schatten bei-

bewegung irgendwelche unsichtbaren Schatten beiseite. "Ich habe Basquale nicht ermordet. Ich habe ihn nicht einmal gesehen, seit ich mich von ihm vor dem Touristenhaus trennte. Über ich bin troßdem schuldig."

Botte schweigt und hält sich und alle ihre Liebe bereit, um zu verstehen und zu glauben.
"Es ist viel Lüge in allem gewesen, was ich in letzter Beit tat", sagt Hans Kichter langsam.
"Ich nahm diese Stellung hier an, die eine wissen. ich sitliche Klausur sein soll . . . und hatte doch nur meine Ersindung und unsere Ehe im Kopf. Ich heiratete dich und hielt die Trauung geheim. 3ch heiratete dich und hielt die Trauung geheim. Es war feige von mir, Halbheit ift feige.

"Du . ...", Lotte richtet sich langsam auf, "dann war ich wohl auch nur seige, als ich bir dur Flucht riet?"

"Nein", Richter wendet sich ab, "denn ich habe ja noch immer keine Beweise, und alle Indizien weisen auf mich als den Mörder Pasquales. Heute ist Doktor Winter gekommen, um wieder die Station zu übernehmen, weil . . . die Polizei bei der Behörde angefrage hat und ich als Ver-dächtiger . . . . Er ftockt.

Da ist Lotte bei ihm. "Aber wenn du es nicht getan hast, wenn du mit all diesen schrecklichen Dingen nichts zu tun hast . . mit dem geraub-. mit dem geraubten Geld und mit Pasquales Tod . . . bann . . .

"herr Doktor Richter!" ruft Winter aus bem Laboratorium. "Gine intereffante Beobachtung!

"Ja — ", antwortet Richter. "Sofort!" Aber bevor er bem Rufe bes Kollegen folgt, nimmt er Lotte in die Arme und füßt sie. "Du", sagt er seise, "es kommt eine verdammt schwere Zeit. Aber die eiserne Tür zwischen uns, die wird abgeschafft!"

Seit Stunden steht ber Sportlehrer Subert Eigner am Jenster ber Sti-Aufbewohrungsftelle, das auf das Platt hinausgeht. Der Stimatt, ber sich in ber kleinen Kammer neben der Aufbewahrungsftelle für bas Sportgerat aufhalt, hort ihn hin und wieder halblaut echt Tiroler Rraftausdrücke murmeln.

"Du, Eigner", ruft lachend der Mann von der Aufbewahrungsstelle, "was fluchst du denn so lästerlich? Für unsereins ist das doch bloß eine Freud', wenn die Herrschaften mal einen Tag Ruhe geben müffen."

"Rube?" Eigner fahrt herum. "Gib meine Bretteln ber."

(Fortsehung folgt.)

Veranstaltungssperre am 24. und 25. Februar

## Wintersportfest des deutschen Ostens

Im Ginvernehmen mit dem Reichssportführer von Sich ammer und Dften verhänge ich für ben 24. und 25. Februar 1934, bie Sage ber Abhaltung bes "Wintersportfestes bes beutschen Ditens" in Rrummhübel-Brüdenberg, Gperre über famtliche fportlichen Beranftaltungen in Schlefien, gleich welcher Urt! 5. Renneder,

Beauftragter bes Reichssportführers.

Der schlesische Beauftragte des Reichssportstüßen, um alle kräfte der schlesischen Turns und Sportbewegung auf die Großveranstatung im Riesengebirge zurichten, die, wie das "Sportseit des deutschen Titens", dem gesamtschen jes eine die Kräfte der kann dienen soll. Es ist Pslicht eines jeden Schlesiers, das "Wintersportseit des deutschen Ditens", das hentersportseit des deutschen Sienen gegen die Reichsmannschaft zu wahren des Kräften zu unterstüßen, da der Ersolg dies Festes wiederum der geganten ichlesischen besten Kräften zu unterstützen, da der Ersola diejes Festes wiederum der gesamten ichseisichen Turn- und Sportbewegung zugnte kommen wird. Weinliche Bedenken müssen im Hollick auf das hohe Ziel zurückstehen, wird doch diese Wintersportveranstaltung ein weiterer Baustein im unaufhaltsamen Borwärtsstreben des schlesischen Sportes sein und withelsen, endgültig die Uchtung des Reiches sir Schlesen zu gewinnen. Warum spielten wir früher stets eine Aschen-bröbelrolle im deutschen Sport? Nicht zulegt daburch, daß es kein einiges Zusam en -gehen in den großen Fragen des schlesischen aehen in den großen Fragen des schlesischen Sportes gab und jeder seine eigenen Wege ging, mit benen er glaubte für sich bas beste heraus-holen zu können. Hierin hat der nationalsozialiftische Staat gründlich Wandel geschaffen, und führung, Breslau auch die schlesischen Turner und Sportler werden bereits zu haben.

Größberanstaltung im beutschen Wintersport durch und werden dem Reichssportführer von Tschammer und Often, der sein perfönLiches Erscheinen beim "Wintersportset des deutschen Oftens" beveits zugesagt hat, beweisen, daß Schlesien im beutschen Sport mitsührend ist! Auf dieses große Ziel seien am 24. und 25. Februar alle Kräfte gerichtet!

Die geschmackvoll ausgeführten Erinne-rungsabzeichen für das "Wintensportsest bes beutschen Oftens" und die Dauerkarten für die zweitägige Beranstaltung sind durch die Verbände und die Geschäftsstelle der Glausportführung, Bresslau, Schweidnitzer Stadtgraben 19,

Reichsbund für Leibesübungen

## Der Katechismus des deutschen Sportsmannes

Am 23. Januar hat der Reichssportsührer v. Tich am mer und Often gelegemblich der Dagung des Reichssportsührer-Kinges in Berlind den Reich Sdund für Leide südung ein Berlind den Reichssportsührer-Kinges in Berlind wirden Wit der ihm eigenen Entschlossenheit und Taftraft ist der ihm eigenen Entschlossenheit und Taftraft ist der Reichssportsührer an die Gestaltung und Dryganisation dieses großen Wertes berangegangen. Die vorbereitenden Arbeiten iind bereits soweit gediehen, daß drei Aussellen Stillünfer sowie ein schlisssenheits soweit gediehen, daß der ei Aussellen Stillünfer sowie ein schlisssenheits die Grundlage für die Dryganisation des Kanführers he kreichsbundes zu ichaffen. Besonders frendig wird es begrißt werden, daß eine Standars wird es begriißt werben, daß eine Standard-jahung für alle deutschen Turn- und Sport-bereine geschaffen werden wird, die gewisser-maßen den Natechismus des beutschen Sportsmannes bilden wird.

Die Bressettelle bes Reichssportsührers teilt bariiber folgendes wit: Für die ersten: Vorberei-tungen zur Schaffung des Reichsbuides für Lei-besühungen hat der Reichssportsührer nunmehr drei Ausschüffe einberufen.

Der erste Ausschuß (Organisationsaus-schuß) hat die Ausgabe, alle Einzelheiten für die spätere Organisation innerhalb des Reichsbundes für Leibesiibungen festzwlegen.

Der zweite Ausschuß (Sahungsaus-ichuß) wird für den Keichsbund und außerdem auch für alle deutschen Turn- und Sportvereine eine Einheits-Standard-Sahung vor-schlagen, die in Zukunft der Katechismus des deutschen Sportsmannes sein soll.

Der britte Auskhuß (Et at aus sich uß) wird ben sich aus den Etats der einzelnen Verbände ergebenden Gesamtetat des Reichsbundes seste sehen und den Haushaltsplan ausstellen, wobei als erster Erundsah weitestgehende Ent-

Die Ausschiffe, beren personelle Besetzung noch bekannt gegeben wird, werden schon in allernächster Zeit zusammentreten. Die Ergebnisse ührer Bevatungen werden von ber Preffestelle des Reichssportführers veröffentlicht

#### Plaksperre für Unsportlickeiten

Gegen Unsportlichkeiten jeder Art wird im Wegen Uniportlichteiten jeder Art wird im Inkhallsport jest ersreulicherweise rücksichts-los durchgegrissen. Der BfL. Bentath muß das unsportliche Verhalten einiger Mitglieder seiner Mannschaft beim lehten Meisterichaftsspiel gegen Alemannia Aachen damit büßen, daß er das nächste Spiel (gegen Duisburg 99) nicht auf eigen em Plat, sondern im Düselborfer Meinstadion austragen muß. Der Spieler Heinstadion austragen muß. Verschen gesperrt.

## für Berchtesgaden

Mit einer recht starten Expedition wird Schlesien nach Berchtesgaben ju ben Deutschen Stimeisterschaften fahren. 16 ber besten ichlefischen Stilaufer sowie eine Dame werden am kommenden Dienstag die Reise nach Bayern unter Leitung des Gauführers Seinzelmann an-Für die Kombination wurden Serbert (d. Breslau, Ermel, Brüdenberg, , Breslau, Krebs, Krummhübel, treten. Leupold, Bresin, Breslan, Lenvold, Breslan, Ermel, Brudenberg, Schepe, Breslan, Krebs, Krummhübel, Hänster, Schreiberhau, und Hollmann, Walbenburg, genannt. Die übrigen Schlesier nehmen nur am Langlauf, 50-Kilometer-Danerlauf bzw. Abfahrtslauf teil. Hier sind gemeldet: die Breslauer Steinke, Soehmisch, Kentschuberg, Urhan Keinerz, Mts. Delze bon Lobenthal, Weniger some Gabriel, Reichenberg, Urban, Keinerz, Altsmeister Endler, Reisträger, Gustl Abolf (ber speziell für die Anfahrts- und Slasomläufe in Frage kommt) und der Jungmann Günther Meergans, Krummhübel. Als einzige Dame mird Frl. Ise Abolf, Schreiberhan, die Abfahrts- und Slasomwettbewerbe mitmachen.

Die Staffel wird Schlesien wieder mit zwei Mannschaften bestreiten, die aber erst an Ort und Stelle aufgeftellt werden.

#### Berbandssportlehrer Müller in Schlesien

Rach einer Mitteilung der Berbandsgeschäfts= ftelle des Deutschen Schwimm = Berbandes an den Gauschwimmwart Groth wird lastung der Bereine und Mitglieder der Turnund Sportgemeinde beachtet werden soll. bom 5. bis 18. Mai in Schlefien weilen. Gin Arbeitsplan, nach dem der Berbandssportlehrer feine Reiferoute durch das Gangebiet bestimmt, wird unter weitgehender Berücksichtigung ber Büniche der Bereine noch festgelegt werben muffen, fobald die Buniche der Bereine dem Gaufdwimmwart mitgeteilt find. Die Bereine dürften durch den Verbandssportlehrer viele neue Anregungen und wertvolle Richtlinien erhalten.

> In diesem Zusammenhange muß noch erwähnt werden, daß die Borbereitungsarbeit der ober schlesischen Schwimmer eine wertvolle

Für die Winterhilfe

## Turner und Sportler wollen helfen

Deutiche Turn- und Sportkameraden und =fameradinnen!

"Gin Sahr nationalsogialistischer Erhebung ift

Auch bie Turn = und Sportbewegung hat in diesem Sahre ihr Gesicht bereits grundlegend geändert. Gleichzeitig mit ber Festigung bes eigenen, inneren Zusammenschlusses hat fie fich unberbrüchlich ber großen nationalfozialifti= ichen Bolfsgemeinschaft eingegliebert, aus der sie ihre Kraft schöpft und ohne die sie nicht mehr beftehen fonnte.

Leiftung aber erforbert Gegenleiftung!

Rameraden und Rameradinnen!

Roch ift nicht alle Not bom bentichen Bolfe gewendet. Biele Bolfsgenoffen fonnten in ben Arbeitsprozeg noch nicht wieder eingegliedert

And Eure Bflicht ift es, ihnen nach Rraften gu helfen. Deshalb rufe ich gum Sahres. tag ber nationalsozialistischen Erhebung alle bentichen Bereine und Berbande für Leibesübungen auf, fich für ben Reft bes Binters in ben Dienft bes Winterhilfsmerkes gu ftellen.

Reine iportliche ober gesellschaftliche Beranftaltung, bei ber nicht burch Bereinsmitglieber für die Winterhilfe gesammelt wird!

Reber Berein fest fich ju biefem 3med mit ber örtlich guftandigen Stelle ber Winterhilfe in Ber-

Beigt, daß Turner und Sportler bea reit find, wenn es ben Ginfat für bie große Bemeinschaft des großen beutschen Bolfes gilt!

bon Tichammer-Diten, Reichsfportführer."

#### Bezirtsjugendführerlehrgang in Gleiwik

Der erfte Begirfsjugendführerlehrgang bes Bezirkes Oberschlesien im Deutschen Leichtathletikverband sah in Gleiwit zahlreiche Kreisführer und Sportwarte für drei Tage versammelt. Der Beauftragte für Dberschlefien, Sturmführer & I &ter, gab einen Ueberblick über die Neuorganija= tion im beutschen Sport und wies auf die besondeven Aufgaben des Nationalsozialismus und die kommende Sportbotschaft bin, die den Dentfchen Reichsbund für Leibesübungen verkündet. Auf dem Sportplat wurden praktische Uebungen durchgenommen. Gauführer Dr. Boldt, Breslau, leitete in der Halle ein über zweistundiges Spezialtraining. Gin Mufeums= besuch und Filmvortrag über die Olympiade schlos- Rungel, Heißen, Reischies, Bur. sen den Lehrgang ab.

#### Adler Schomberg — Germania 04 Sindenburg 22:17

In Schomberg ftanden fich die Ringermannschaften von Abler Schomberg und Germania 04 hindenburg in einem Bor- und Rudfampf gegenüber, den die Schomberger Rin= ger nach interessanten und spannenden Rämpfen mit 22:17 Bunften gewannen. Bom Bantamgewicht aufwärts bis jum Schwergewicht gewannen folgende Ringer ihren Borkampf: Radulla, Rullik, Brzolek, Broll (fämtlich Schomberg), Kischel, Sowa, Banisch (fämt= lich Hindenburg). Der Rudkampf brachte folgende Ergebniffe: Brzolek, Schomberg, Broll, Schomberg — Amenda, Hindenburg, unentschieden Sowa, Banisch (Hindenburg). Die Kämpfe im Bantam= und Federgewicht fielen im Rückfampf kampflos an Schomberg, da die Sindenburger hier wegen Berletungen nicht antreten fonnten.

#### Nachspiel zu Posen—Berlin

Sin unangenehmes Nachspiel hat der Start der Berliner Amateurboxer in Vosen ge-haht. Der Fliegengewichtler Weinhold vom BC. Oberspree hatte Uebergewicht und verlor so fainen Compf hereits auf der Wagge. Der einen Kampf bereits auf der Wlaage. Mannschaftsführer wurde daraufdin mit einem strengen Verweis bettraft, und noch empfind-licher wurde der BC. Oberspree gemaßregelt, gegen den eine dreimonatige Disqualifikation ausgesprochen worden ist.

#### Görliger Eishockensieg über Weißwasser

Ein bemerkenswert fnappes Ergebnis zwang der TSK. Beißwaffer im Gishoden-Freund-schaftskampf dem Görliger Eislaufver-ein ab. Kur knapp mit 4:3 (1:1, 0:2, 3:0) behielten die Görlitzer die Oberhand.

#### Dr. Diem beim Stilauf verunglüdt

In der Rähe von Garmisch hat Dr. Carl ich le sischen Schwimmer eine wertvolle Unterstützung durch die Stadtverwaltungen von Sindenburg und Gleiwiß dadurch erfährt, daß die genannten Städte den oberschlesischen Schwimmern Freikarten zur jederzeitigen Benutung der Bergen stürzte er so unglücklich, daß er sich einen Vallenschwimmenköber zur Verfügung gestellt haben.

#### Sandballmeisterschaft der Studenten

Seute nachmittag in Beuthen

Um die Schlefische Sandballmeifterchaft ber Sochfculen fampfen heute um 14,20 Uhr die Hochschule für Lehrer= bilbung Beuthen und die Universität Breslan auf bem Sportplat am Stadion in Beuthen. Die beiben Mannschaftsaufftellungen find folgende:

Benthen: Michalek; Gottschalk, Ragel; Gas lusik, Belka, Pligko; Krieften, Herden, Armann, Mallach, Borinski.

Breslau: Grundmann; Hinze, Teuber; Willczek, Sollmann I, Marquardt; Sollmann II.

In der Mannschaft der Breslauer findet man die drei Oberschlesier, Wilczek, von Bost Dppeln, fowie die Gebrüder Collmann aus Benthen, die jett für BfB. Brestau ftarten. An einem sicheren Siege der Breslauer Mannschaft, die auf allen Posten glänzend besetzt ist, ist kamm zu zwei-Man erwartet jedoch ftarken Widerstand von feiten der Beuthener Sochschüller, die fich eifrig für diesen schweren Kampf vorbereitet

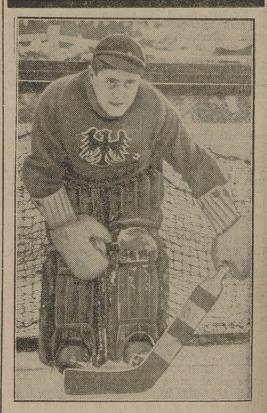

Kaufmann, "Brandenburgs" ausgezeichneter Torhüter.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko-Bielitz Herausgeber und Verleger: "Prasa", Społka wydawnicza z ogr. odp., Pszczyna. Druck: Verlagsanstalt Kirsch & Maller, GmbH., Beuthen OS.

## Berleihung von Titeln

An verdiente Beamte und Angehörige der freien Berufe

leihung im Namen bes Reichspräsibenten auf Vorschlag bes Reichsinnenministers. Sie erstreckt sich nicht nur auf noch
im Dienst stehende Beamte, sondern auch auf
solche, die sich bei Inkrafttreten der Berordnung
bereits im Ruhestand befinden. Die Berleihung der Titel, von der im übrigen sparsam er Gebrauch gemacht werden soll, an. Beamte ersolgt in der Regel erst, wenn der Beamte ein bestimmtes Gesamt dien stalter erreicht hat. Bei besonderem Anlaß kann jedoch die Reihenfolge der Titelverleihung zugunsten bes Beamten bur ch broch en werden

Wie aus ber Anlage zu biefer Verordnung hervorgebt, kann Brofessoren staatlicher Horgebt, kann Brofessoren staatlicher Hofficher Haatlicher Sochschaftlicher Staatsinstitute der Titel "Geheimer Rat" verlieben werden. Auch für die höheren Besmten ist die Wiedereinsindrung des Geheimratstitels vorgesehen.

Die Beamten ber Besoldungsgruppe A 2

(Reich) und der Gruppe A 3 sowie die Lehrperso-nen und die Polizeitommissare der preußischen Besolbungsgruppe A 4a können je nach ihrer Dienst-stellung den Titel Landmesserrat, Schul-rat, Rechnungsrat ober Polizeirat ufm. erhalten.

Beiter sind die Titel Amtsrat, Amtsinspektor, ober Berginspektor, ferner die Titel Oberamtssekretär ober
ein ans der Amtsbezeichnung unter Hazusigung "Ober" gebildeter Titel vorgeschen. Bürd- und Kanzleibeamte können den
Titel Amtssekretär bezw. Oberamtssekretär berliehen erhalten.

Bersonen der freien Wissenschaft und Kunst können der besonderem Anlah den Titel Professor erhalten: Ungehörige der freien Uerzteschaft den Titel Sanitätsrat und Geheimer Sanitätsrat; Ungehörige der Bechtsanwaltschaft den Titel Rechtsrat bezw. Geheimer Rechtsrat, und Architesten und Ingenieure den Titel Baurat oder Geheimer Baurat.

#### Gauleiter-Tagung in Berlin

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 1. Februar. Am Mittwoch begann in Berlin in Anwesenheit des Stellbertreters des Führers, Rudolf Heß, eine Tagung der Reichsleiter und Gauleiter der NSDUR. Die Vormittagssitzung war einer Besprechung des Stabsleiters der Obersten Lei-tung der KD., Dr. Leh, wit den Gauleitern vorbehalten. Am Nachmittag versammelten sich die Teilnehmer zu einer geweinsgamen Ausdie Teilnehmer zu einer gemeinsamen Ans-sprache über eine Reihe von politischen Fragen, bie jur Zeit im Borbergrunde des Interesses stehen. Am Donnerstag umriß der Borsibende bes Dbersten Parteigerichts, Reichsleiter Walter Buch, in großen Zügen die Aufgaben und den Aufdan der Parteigerichtsbarkeit. Alfred Ro-senberg sprach kurz über die Aufgabe der geistigen und weltanschaulichen Erziehung der Partei, mit deren Ueberwachung er vom Führer beauftragt worden ist. Der Leiter des

Am Donnerstag erfolgte im Hamburger Rat-baus die feierliche Uebertragung der Staatsauf-ficht über das neue Elbekartell durch das Reich an die Hamburger Behörde für Wirt-

des Waldenburger Industriegebiets hat insofern eine erfreuliche Erweiterung erfahren, als Reich und Staat auf Grund perfonlicher Bemühungen bes Dberpräfibenten und bes Landrats Rühn zufähliche Mittel für Rindererholungsburen gur Berfügung ftellten. Da auch bie Rnappschaft sich gufammen mit ben beteiligten Wohlfahrtsämtern an der Finanzierung beteiligt, ift es möglich geworden, faft 120 unterernährte und tuberfulos gefährdete Rinber Erholungsfuren von mehrwöchiger Dauer in befonders leiftungsfähigen Beimen an ber Rord - und Dftfee in Ausficht gu nehmen. Die Rinder werden in Rurge abreifen.

#### Hrteil über Abiturienten

Der Gedanke, bem die "Oft de utsche Mor-genpost" am 30. Dezember bereits Ausdruck aegeben hatte, daß nämlich die Zulassung der Abiturienten zum Hochschulstudium nicht allein von dem Urbeil der Schule, sondern auch von dem der Hitlerjugend oder einer ähnlichen Stelle abhängig gemacht werden folle, steht in Thüringen vor seiner praktischen Durchführung.

Auf einer Lehrerbonfereng in Meiningen teilte der Thüringische Bolfsbildungsminister Bächtler mit, daß Thüringen demnächst eine Anordmung erlaffen werde, nach der für die Abiturienten das Urteil der HI:= und SA:= Führung einzuholen sei, ehe die Berechtigung 3 um Stubium erteilt werde. Der Minister begründete biese Anordnung damit, daß die Berechtiquing sum Universitätsstubium nicht mehr nach alten Anschanungen erteilt werden bürfe. Nicht der Streber sei der Tüchtige, sondern der junge Mann, ber sich als Hitlerjunge ober als SU.=Mann mit seinem Volke bis zum lehten verbunden fühlte.

#### Arbeitsfrontverbände und Sitlerjugend

Das Verhältnis zwischen den Verhänden der Arbeitäfront und der Hitlerjugend wird burch eine Beröffentlichung bes Informationsbienftes ber Arbeitsfront im einzelnen flargeftellt. Danach beabsichtigt die Reichsjugendührung nicht, Jugendliche nur auf Grund ihrer Bugehörigkeit zu ben Verbänden in die Hitler= iugend einzugliedern. Es ist also nicht jedes ein= elne Jugendmitglied eines Verbandes von felbst Mitglied der Hitlerjugend. Unter der Eingliede= rung wird vielmehr eine politische und welt = anschauliche Ausrichtung zur Jugendflührung des Deutschen Reiches verftanden. Es wird festgestellt, daß mit der Mitgliedschaft in den Aufklärungsamts für Bevölkerungspolitik und Berufsverbänden erstens die sozialen Lei-Rassenflege, Dr. Groß, sprach über die Not-wendigkeit bevölkerungs- und rassenpolitischer rufsschulung verbunden sind. Jugendyflege, Arbeit. Ausmärsche, Wanderungen in größeren Forma= tionen usw. bleiben einzig und allein der Hitlerjugend vorbehalten. Die Hitlerjugend erstrebt

## Oberst Reinhard an den Anffhäuserbund

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 1. Jebruar. Der neue Bundessührer, des Deutschen Reichskriegerbundes Ansihäuser, Oberst a. D. Reinhard, richtete an die Mitglieder des Ahffhäuserbundes eine Kundgebung, in der es u. a. heißt:

"Der Frontgeift bes Golbatentums bon 1914/18 und ber Rampfergeift ber nationalsozialistischen Revolution gehören gusam= men. Auf ihrer Grundlage bant fich bas Dritte Deutiche Reich auf. In biefer Unichauung werbe ich ben Rhffhauserbund führen.

Das neue Dentichland brancht jeben Mann. Unfere Beit bulbet feinen Stillftanb. Jeder muß ichaffen und mithelfen, jeber muß Bemeinnut bor Gigennut ftellen. Beifpielgebend follen die Manner, die ber Rhffhauferbund aus allen Bolksichichten umichließt, hierin borangehen; fie follen bie Ramerab. ichaft und bas Aflichtbewußtfein ber Front gu neuem Leuchten bringen und lebendig berbinden die Generation bes großen Rrieges mit ber Generation bes nationalsogialiftischen

#### General von Lüttwik 75 Jahre

General der Infanterie a. D. Freiherr von Lüttwit in Schweidnit vollendet am 2. Jestruar das 75. Lebensjahr. Freiherr von Lüttwit ftammt aus Bodland bei Kreuzsburg DS. Rach erfolgreicher militärischer Lausbahn in Krieg und Frieden wurde er bestannt durch seine Ernennung zum Dberkommen dieren des mehrer 1918 mit dem Auftrag durch sein Kreise zember 1918 mit bem Auftrag, durch fein Frei korps Ordnung zu schaffen. In der neuen Reichzwehrorganisation wurde Erzellenz von Lüttwig zum Gruppenoberbesehlshaber I in Ber-Lin ernannt. Nach dem Kapp-Unterneh-men mußte er aus dem Dienst scheiden.

#### Die Ermordung des 65-Mannes von der Ahé

18 Rommuniften auf ber Anklagebank (Telegraphifche. Melbung)

Berlin, 1. Februar. Vor dem Berliner Son-bergericht begann der Brozeß gegen 18 Kommu-nisten, die an dem Feuerüberfall am 17. Februar noffen, die an dem Heneruberall am 17. Hedruar 1933 beteiligt waren, dei dem der Scharführer der So, von der Ahe, fein Leben lassen mußte. Während die Angeslagten im Maikowistische Prozeß noch nach den alten Strasbestimmun-gen abgeurteilt werden, werden in diesem Falle bereits die strasverschung des Reichspräsidenten zum ungen der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Kebruar 1933 angemendet. Zur Kerhandlung sind 64 Leu-1933 angewendet. Zur Verhandlung find 64 Zeutgen und drei Sachverständige geladen. Der Feuer-überfall erfolgte etwa drei Wochen nach dem Mord an dem Sturmführer Maikowski und dem Polizeinberwachtmeister Zaurit, fast an der gleichen Stelle. — Der Brozes dürfte etwa zehn bis zwölf Tage dauern.

#### Filmvorführung auf Areuzer "Rarlsruhe"

(Telegraphische Melbung)

Riel, 1. Februar. Rreuger "Rarlsrube" führt auf seiner Amstandsreise einen Film - Vor-führungsapparat mit sich, der namentlich ührungsapparat jugend vordehalten. Die Historingend erstrebt eine reibungslose Zusammen arbeit mit den ausländischen Häfen in Tätigkeit tritt. Filme, die für das neue Deutschland bedark. Bedark. ingendführung und beabsichtigt auch nicht, die Juspendführung und beabsichtigt auch nicht, die Juspendminen, aber auch aus Kreisen der eins kommen.

#### USA. und die Abrüftung

(Telegraphifche Melbung.)

**Bashington**, 1. Februar. Die amerikanische Abegierung studiert zur Zeit die britische Abrüftungsbenkschrift. Offenbar als Wirkung der britischen und der italienischen Stellungnahme ist eine gewisse Aenderung der bisherigen starren ablehnenden Haltung der amerikanischen Regierung gegenüber einem Ausbau der de utschen Küstungen zu erkennen. Dem Vertreter des Deutschen Nachrichtenbürzs wurde bon zuftändiger Seite erklärt, daß die Bereinigten Staaten felbstverftandlich feinerlei Intereffe baran hätten, Deutschland wehrlos zu erhalten. Man würde nur eine Lage bedauert haben, die Fran fereich zu dem Entschluß gebracht hätte, seine bereits so starke Rüstung noch weiter zu ft eigern.

heimischen Bevölkerung wird häufig ber Wunsch an den Kommandanten des Kreuzers herangetragen, deutsche Filme vorgesührt zu befommen. So wurden während des Aufenthaltes des Schiffes in Trifomali (Ceplon) den Eng-ländern Ausschmitte vom Nürnberger Karteitag gezeigt, die ganz ausgezeichnet

#### Bereidigung des Bischofs von Berlin

Durch Ministerpräsident Göring

(Telegraphifde Melbung)

Berlin, 1. Februar. Minifterprafident & 5 ring empfing am 31. Januar vormittags in Ausübung der ihm von dem Neichskangler über-tragenen Befugnisse des Neichsstatthalters den neuen Bischof von Berlin, Dr Vikolaus Bare, um von diesem den im Neichskonkordat festgelegten Treueib entgegengunehmen. Bei ber seierlichen Sandlung wechselten der Minister-prösident Göring und der Bischof von Berliv kurze Ansprachen.

#### Wettbewerb: "Mit Sitler in die Macht"

Das Preisgericht des Journalistenwett-bewerbes "Mit Hitler in die Macht" hat seine Arbeit abgeschloffen. Die fünf besten Arti-tel, die mit Preisen ausgezeichnet werden, werden vom 3. Februar ab ohne sede weitere Kenn-zeichnung in der deutschen Presse veröffentlicht, und die Zeitungslefer follen dann angeben, welche Arbeit fie für die beste haften. diese Angaben ist ebenfalls ein Kreis ausgesett, und zwar in Höhe von 1000 Mark, der unter Umständen in zehn Kreise von 100 Mark aufgeteilt werden fann.

#### Breslauer Produktenbörse

#### Unverändert

Breslau, 1. Februar. Infolge der weiter-stehenden Transport- und Absatzschwierigbestehenden keiten konnte das Geschäft am Brotgetreidemarkt kaum in Gang kommen. Gersten begegnen nur geringem Interesse. Die Unternehmungslust ist gleich null. Durch den Frost ist die Wiederaufnahme der Oderschifffahrt wieder hinausgeschoben. Die Preise wurden amtlich unverändert notiert, und sind als rein nominell zu werten. Das Mehlgeschäft beschränkte sich auf den dringenden laufenden Oelsaaten verkehrten ruhig. Leinsaat besteht kleine Nachfrage. Das Kar-toffelgeschäft ruht wegen des Frostes voll-

## Reichsbankdiskont 4º/o

| New York . 21/20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prag          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zürich 20/0<br>Brüssel . 31/20/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | London Paris2 |
| Charles and the Control of the Contr | hau 5%        |

| AG.f. Verkehrsw.<br>Allg. Lok. u. Strb.<br>Hapag<br>Hamb. Hochbahn<br>Nordd. Lloyd                                                                                   | 93<br>273/4<br>841/ <sub>9</sub>                                 | 63 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   92 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   27 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>   83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Daimle<br>Dt. Atla<br>do. Bau<br>do. Conti<br>do. Erd<br>do. Kat                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank-A                                                                                                                                                               | ktien                                                            |                                                                                                                                                                    | do. Lin                                                                               |
| Adca Bank f, Br, Ind. Bank elekt. W. Barl. Handelsgs. Com. u. Priv. B. Dt. Bank u. Disc. Dt. Centralboden Dt. Golddiskont. Dt. Hypothek. B. Dresdner Bank Reichsbank | 79 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>102<br>79                      | 451/4<br>951/8<br>62<br>891/9<br>501/4<br>60<br>793/4<br>102 -<br>78<br>611/2<br>166                                                                               | do. Teledo. Tordo. Eis Dynami do. Unido. Kiti Eintrac Eisenb. Elektra Elektr. Ido. Wk |
| Industrie                                                                                                                                                            | -Akti                                                            |                                                                                                                                                                    | do. do. s<br>do. Lich<br>Engelh                                                       |
| A. E. G.<br>Alg. Kunstzijde                                                                                                                                          | 28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>43 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 178 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>27 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>42                                                                                            | l. G. Fa<br>Feldmü                                                                    |

|              |           | 题解1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tien                    |                 |                                         |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | heute           | VOT.                                    |
| erkehrs.     | Abti      | Ove Cve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Charl. Wasser           | 881/            | 1877/8                                  |
| DIACUIS.     | ABU       | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chem. v. Heyden         | 65              | 6434                                    |
|              | heute     | 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.G.Chemie 50%          | 138             | 136                                     |
|              | Inente    | VOI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compania Hisp.          | 157             | 1531/2                                  |
| Verkehrsw.   | 1637/8    | 1833/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conti Gummi             | 1531/2          | 1513/8                                  |
| ok, u. Strb. | 93        | 925/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 1404            | 100000                                  |
|              | 273/4     | 271/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Daimler Benz            | 431/            | 411/4                                   |
| Hochbahn     | 841/9     | 831/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dt. Atlanten Tel.       | 1163/4          | 1161/9                                  |
| Lloyd        | 293/8     | 291/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. Baumwolle           | 11020           | 78                                      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Conti Gas Dess.     | 1133/8          | 1127/8                                  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Erdől               | 103             | 1031/4                                  |
| Bank-A       | Irtian    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Kabel               | 651/2           | 643/4                                   |
| Dank H       |           | DEED COLORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. Linoleum            | 60              | 47                                      |
|              | 458/8     | 451/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. Telephon            | 47              | 581/4                                   |
| Br. Ind.     | 97        | 951/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. Ton u. Stein        | 493,4           | 483/4                                   |
| elekt. W.    | 653/4     | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. Eisenhandel         | 63              |                                         |
| landelsgs.   | 893/4     | 891/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dynamit Nobel           | 159             | 1671/2                                  |
| ı. Priv. B.  | 511/2     | 501/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DortmunderAkt.          | 193             |                                         |
| nk u. Disc.  | 601/2     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. Union<br>do. Ritter | 74              | 192 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>         |
| tralboden    | 797/8     | 793/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | uo. Mitter              |                 | 113                                     |
| lddiskont.   | 102       | 102 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eintracht Braun.        | 169             | 1683/4                                  |
| pothek. B.   |           | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eisenb. Verkehr.        | 913/4           | 931/2                                   |
| ner Bank     | 621/4     | 611/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elektra                 | 981/            | 981/4                                   |
| bank         | 1651/2    | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elektr.Lieferung        | 961/4           | 931/2                                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Wk. Liegnitz        |                 | 128                                     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. do. Schlesien       | 13.00           | 90                                      |
| idustrie-    | -Akti     | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do. Licht u. Kraft      | 1011/2          | 1001/2                                  |
|              |           | The state of the s | Engelhardt              | 791/2           | 80                                      |
| n. Fabr.     | 2000      | 1783/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I C Parker              | F120 613 (2009) | 4055                                    |
| G.           | 281/8     | 277/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. G. Farben            | 1255/8          | 1253/4                                  |
| unstzijde    | 431/2     | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feldmühle Pap.          | 88              | 851/2                                   |
| terKohlen    | 80        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Felten & Guill.         | 59              | 587/8                                   |
| ff. Zellst.  | 361/2     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ford Motor              | 411/8           | 411/2                                   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fraust. Zucker          | 104             | 102                                     |
| Elektr. W.   | 1091/2    | 1081/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Froebein. Zucker        | 1128            | 1281/2                                  |
| toren        | 138       | 1361/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gelsenkirchen           | 1581/4          | 1585/8                                  |
| erg          | 441/2     | 421/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Germania Cem.           | 60              | 60                                      |
| J. Tiefb.    | 1211151   | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestürel                | 93              | 913/8                                   |
| er Kindl     | 10.2.3    | 2551/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Goldschmidt Th.         | 543/4           | 523/8                                   |
| uben.Huti    | 1151/2    | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Görlitz. Waggon         | 221/2           | 20                                      |
| rlsruh.Ind.  | 104       | 973/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gruschwitz 1.           | 973/4           | 961/2                                   |
| aft u. Lieht | 124       | 1241/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | A2200 SEED OF   | 100000000000000000000000000000000000000 |
| u. Mon.      | 186       | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hackethal Draht         | 512/2           | 1495/8                                  |
| k. u. Brik.  | 25000     | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hageda                  | 12 10 40        | 52                                      |
| Alla.G.      | WAR STONE | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Halle Maschinen         | 164             | 64                                      |

|     |                                         |             |                                                                  |                                 | heute                                 | vor.        |
|-----|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 4   | tien                                    | heute       | VOT.                                                             | Harpener Bergb.                 | 865/8                                 | 877/8       |
| ø   | Charl. Wasser                           | 881/        | 1877/8                                                           | Hoesch Eisen<br>HoffmannStärke  | 85                                    | 677/8<br>85 |
| 38  | Chem. v. Heyden                         | 65          | 643/4                                                            | Hohenlohe                       | 251/4                                 | 231/2       |
|     | I.G.Chemie 50%                          | 138         | 136                                                              | Holzmann Ph                     | 684,                                  | 68          |
|     | Compania Hisp.                          | 157         | 153!/ <sub>8</sub><br>1513/ <sub>8</sub>                         | HotelbetrG.                     | 481/2                                 | 50          |
|     |                                         |             |                                                                  | Huta, Breslau                   | 55                                    | 53          |
| 8   | Daimler Benz<br>Dt. Atlanten Tel.       | 431/,       | 411/4                                                            | Use Bergbau                     | 139                                   | 1384        |
|     | do. Baumwolle                           | 1100/4      | 78                                                               | do.Genußschein.                 | 109%                                  | 10934       |
|     | do. Conti Gas Dess.                     | 1133/8      | 1127/8                                                           | Jungh. Gebr.                    | 37                                    | 361/2       |
|     | do. Erdől                               | 103         | 1031/4                                                           | Kali Aschersl.                  | 1115                                  | 1115        |
|     | do. Kabel<br>do. Linoleum               | 651/2       | 643/4                                                            | Klöckner                        | 583/4                                 | 583/8       |
|     | do. Telephon                            | 60          | 581/4                                                            | Koksw.&Chem.F.                  |                                       | 863/4       |
| 8   | do. Ton u. Stein                        | 47          | 483/4                                                            | KronprinzMetall                 | 81                                    | 80          |
|     | do. Eisenhandel                         | 493/4       | 49                                                               | Lanmeyer & Co                   | 11334                                 | 1115/8      |
| 8   | Dynamit Nobel                           | 63          | 613/4                                                            | Laurahütte                      | 241/2                                 | 241/4       |
| 9   | DortmunderAkt.<br>do. Union             | 159         | 1674,                                                            | Leopoldgrube<br>Lindes Eism.    | 261/2                                 | 261/4       |
| B   | do. Ritter                              | 74          | 73                                                               | Lingner Werke                   | 00                                    | 971/2       |
| 8   | 4 1546                                  |             | 1000                                                             | Löwenbrauerei                   | 791/2                                 | 79          |
| 8   | Eintracht Braun.<br>Eisenb. Verkehr.    | 169         | 1683/4                                                           | Magdeb. Mühlen                  | 119                                   | 11100       |
| g   | Elektra                                 | 981/4       | 981/4                                                            | Mannesmana                      | 60                                    | 1191/2      |
| 9   | Elektr.Lieferung                        | 961/4       | 931/2                                                            | Mansfeld. Bergb.                | 31                                    | 307/8       |
|     | do. Wk. Liegnitz                        |             | 128                                                              | Maximilianhütte                 | 146                                   | 1451/4      |
| 9   | do. do. Schlesien<br>do. Licht u. Kraft | 1011/2      | 90                                                               | MaschinenbUnt                   | 411/2                                 | 395/8       |
| 3   | Engelhardt                              | 791/2       | 1001/2<br>80                                                     | do. Buckau<br>Merkurwolie       | 80                                    | 793/4       |
|     |                                         | 1000000     |                                                                  | Metallgesellsch                 | 73                                    | 71          |
|     | I. G. Farben<br>Feldmühle Pap.          | 1255/8      | 1253/4                                                           | Meyer Kauffm                    | 46                                    | 45          |
|     | Felten & Guill.                         | 88<br>59    | 85 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>58 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | Miag                            | 523/4                                 | 521/2       |
|     | Ford Motor                              | 411/8       | 411/2                                                            | Mitteldt. Stahlw.               | 1041/2                                | 1041/2      |
|     | Fraust. Zucker                          | 104         | 102                                                              | Montecatini<br>Mühlh. Bergw.    | 391/4                                 | 88          |
|     | Froebeln. Zucker                        | 128         | 1281/2                                                           | Neckarwerke                     | 190                                   | 1871/4      |
|     | Gelsenkirchen                           | 1581/4      | 1585/8                                                           | Niederlausitz.K.                | 164                                   | 153 /2      |
|     | Germania Cem.                           | 60          | 60                                                               |                                 | 114                                   | 137/8       |
|     | Gestürel                                | 93          | 913/8                                                            |                                 | 631/2                                 | 623/8       |
|     | Goldschmidt Th.<br>Görlitz. Waggon      | 543/4 221/2 | 523/8                                                            |                                 |                                       | 1453/8      |
|     | Gruschwitz 1.                           | 873/4       | 961/2                                                            | Phönix Bergb.<br>do. Braunkohie | 80                                    | 19 /2       |
| 100 | Hackethal Draht                         | 1512/2      | 1495/8                                                           | Polyphon                        | 18                                    | 17 1/2      |
|     | Hageda Drant                            | 31-72       | 52                                                               | Preußengrube                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 82 1/2      |
|     | Halle Maschinen                         | 64          | 64                                                               | Rhein, Braunk.                  | 1197                                  | 11981/4     |
|     | Hamb. Elekt.W.                          | 1105/8      | 110                                                              | de. Elektrizität                | 95                                    | 931/2       |
|     |                                         |             |                                                                  |                                 |                                       |             |

|                    | heute              | Vor.             |         |
|--------------------|--------------------|------------------|---------|
| lo. Stahlwerk      | 1863/4             | 1871/8           | Zeiß    |
| lo. Westf. Elek.   |                    | 941              | Zells   |
| Rheinfelden        | 901/4              | 903/4            | Zuck    |
| Riebeck Montan     |                    | 80               | do. F   |
| . D. Riedel        | 39                 | 371/4            |         |
| Rosenthal Porz.    | 44                 | 448/8            | Otav    |
| Rositzer Zucker    | 743/8              | 743/4            | Scha    |
| Rückforth Ferd.    | 62                 | 601/4            | Jone    |
| Rütgerswerk        | 54                 | 531/             | I       |
| Balzdetfurth Kali  | 1149               | 1493/4           | G(02233 |
| Sarotti            | 73                 | 73               | Dt. I   |
| Schiess Defries    | 423/4              | 433/4            | Link    |
| Schles Bergb. L    | 263/8              | 251/9            | Oehi    |
| lo. Bergw.Beuth.   | 85                 | 84               | Ufa     |
| lo. u. elekt.GasB. | 114                | 113%             | Burt    |
| io Portland-4.     | 63                 | 64               | Win     |
| Schulth.Patenh.    | 981/2              | 96               | 44 111  |
| Schubert & Salz.   | 1893/4             | 1893/4           |         |
| Schuckert & Co     | 1013/4             | 102 /2           | Chad    |
| Siemens Halske     | 1431/              | 143              | Ufa     |
| Siemens Gla-       | 451/2              | 45 /2            |         |
| Siegersd. Wke.     | 1493/4             | 493/4            |         |
| Stöhr & Co.        | 1141/2             | 110 /2           | 1000000 |
| Stolberger Zink.   | 331/2              | 381/4            | Sta     |
| Stollwerck.Gebr.   | 711/2              | 72               | Pr      |
| Sudd. Zucker       | 185                | 1853/8           | DLA     |
| Thörls V. Oelf.    | 1                  | 100              | do.m    |
| Chur.Elekt.u.Gas   | THE REAL PROPERTY. | 86<br>130        | 6% R    |
| do. GasLeipzig     | THE COURT          | 1101/4           | 0-10 1  |
| lietz Leonh.       | 187/8              | 177/8            | 51/20/  |
| Trachenb. Zucker   | 10.18              | 123              | 60/0D   |
| Cuchf. Aachen      | 90                 | 88               | 0 100   |
| Cucher             | 791/2              | 794/2            | 70%     |
|                    | AND SHAPE OF SHAPE | 1121 617 FESTIVE | 50/0 P  |
|                    | [83                | 84               | Dt. K   |
| Ver. Altenb. u.    | 10122              |                  | do. n   |
| Strals. Spielk.    |                    | 961/2            | 7% B    |
| Ver. Berl. Mört.   |                    | 48               | A       |
| lo. Disch. Nickel  | 871/2              | 861/8            | d       |
| io. Glanzstoff     | 59                 | 58               | 8% E    |
| io. Schimisch.Z.   | 703/4              | 663/4            | E       |
| io. Stanlwerke     | 38                 | 38               | 8% d    |
| Victoriawerke      | 471/4              | 467/8            | 70/0 d  |
|                    | 691/4              | 70               | 80/0N   |
|                    | 93                 | 911/2            | 7 E     |
| Westeregeln        | 1161/4             | 116              | 100     |
| Wunderlich & C.    | 34                 | 34               | 80/1    |
|                    |                    | 2013             | 3 28 4  |
|                    |                    |                  |         |

| Zuckrf.Kl.Wanzl   78   78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| do: (tastenouig   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180                              | 1                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                 |
| Otavi  128/8  121/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                  |
| Schantung 40 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                 |
| Unnotierte Werte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                  |
| Dt. Petroleum  72  72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| Linke Hofmann 323/4 311/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                  |
| Oehringen Bgb.<br>Uta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                 |
| Burbach Kali  23  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| Wintershall 93 92/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                 |
| 位性 (1) · 电电影 (1) 计算机 (2) 行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Chade 6% Bonds 957/8 953/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Ola Bolids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                  |
| Renten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                 |
| - MCHACIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                  |
| Staats-, Kom nunal- u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                  |
| Provinzial-Anleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                  |
| Dt.Ablösungsanl 18% 18,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                  |
| do.m. Auslossch. 96,30 961/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| 6% Reichsschatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Anw. 1923 791/4 785/8 51/20/0 Dt.Int.Ani. 96 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Dt.Int.Anl.   95   96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96   96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96   96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96     96 |                                                    |
| 51/20% Dt.Int.Ani. 96 96 96 96 96 96 96 941/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                  |
| 5½% Dt.Int.Ani. 96 96<br>6% Dt.Reichsani. 1927 94½ 94¼<br>7% do. 1929 100,20 100,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                  |
| $\begin{array}{lll} 5^{4}2^{9}_{0} \text{ Dt.Int.Anl.} & 96 & 96 \\ 6^{9}_{0} \text{ Dt.Reiohsanl.} & 1927 \\ 19^{2}_{0} & \text{ do.} & 1929 \\ 19^{9}_{0} \text{ Pr. Schatz.} & 33 \\ 101, \text{ Kom.Abl.Anl.} & 101^{9}_{5} & 101^{9}_{5} \\ \text{ do. m. Aussoh.I.} & 114^{9}_{4} & 114^{9}_{4} \\ \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 4 8                                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 4 8                                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 4 8                                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 4 8                                              |
| 342%   Dt.Int.Anl.   95   96   96   96   96   96   96   96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8<br>4<br>8<br>4<br>8<br>1                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8<br>4<br>8<br>4<br>8<br>1<br>1<br>6               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8<br>4<br>8<br>4<br>8<br>8                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8<br>4<br>8<br>4<br>8<br>8<br>8<br>8               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88 44 88 88 66 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 |

| AND RESIDENCE AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY AND PARTY. | THE RESIDENCE OF THE PARTY. | THE RESIDENCE IN CO. | -     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
|                                                                  | heute                       | vor.                 | 1 :   |
| 8% Schl L.G. Pf.I                                                | 190                         | 1897/8               |       |
| 5% do. Liq.G.Pf.                                                 | 893/8                       |                      |       |
| 8% Prov. Sachsen                                                 | 00-10                       | 00-19                | 188   |
| Ldsch. GPf.                                                      | 1881/2                      | 881/4                | 43    |
|                                                                  | 00-12                       | 00-14                | 238   |
| 8% Pr. Zntr.Stdt.                                                | 0011                        | 001                  | 550   |
| Sch. G.P. 20/21                                                  | 921/2                       | 921/2                | 424   |
| 8% Pr. Ldpf. Bf.                                                 | 10.                         | 0.                   | 200   |
| Anst.G.Pf. 17/18                                                 | 94                          | 94                   | 1     |
| 8% do. 13/15                                                     | 94                          | 94                   |       |
| 6% (7%) G.Pfdbrf.                                                |                             |                      |       |
| der Provinzial-                                                  | 1000000                     |                      | 50    |
| bankOSReihel                                                     | 881/2                       |                      | 41    |
| 6%(8%) do. R. II                                                 | 903/4                       | 903/4                |       |
| 6% (7%) do. GK.                                                  | BENEFE ST                   |                      | 40    |
| Oblig. Ausg. I                                                   | 88                          | 88                   | 41    |
| *                                                                |                             |                      | 41    |
| 4% Dt. Schutz-                                                   |                             |                      | 40    |
| gebietsanl. 1914                                                 | 9,85                        | 9,80                 | 40    |
|                                                                  |                             |                      | 28    |
| Hypotheke                                                        | nbant                       | ken                  | 40    |
| 8% Berl. Hypoth.                                                 | 1                           |                      | 40    |
| GPfdbrf. 15                                                      | 92                          | 921/2                | Li    |
| 41/2% Berl. Hyp.                                                 | OFFICE OF STREET            | 12                   | -     |
| Liqu. GPf. 8                                                     | 92                          | 931/4                | 13/11 |
| 7% Dt.Cbd.GPf. 2                                                 | 921/2                       | 923/4                | 18    |
| 7% " G.Obl.3                                                     | 881/4                       | 881/9                |       |
| 8% Hann. Bderd.                                                  | 00 /4                       | 12                   |       |
| GPf. 13, 14                                                      | 92                          | 92                   | 50    |
| GPf. 13, 14<br>8% Preuß. Centr.                                  | 100 100 100                 |                      | 20    |
| Bd,GPf.y.1927                                                    | 913/4                       | 917/8                | Go    |
| 8% Pr. Ldsrntbk.                                                 | 2000000                     | 02 10                | Ar    |
| G. Ratbrf. L/II                                                  |                             |                      |       |
| 41/20/0 do. Liqu                                                 | 100000                      | (1277 B)             | Ar    |
| Rentenbriefe                                                     |                             |                      | En    |
| 8% Scal. Goderd.                                                 |                             |                      |       |
| GPf. 3, 5                                                        | 913/4                       | 911/2                | Fu    |
| 41/2% do. Li.G.Pf.                                               | 92                          | 921/2                | Ве    |
| 8% Schl. Boderd.                                                 | 04                          | 02 /2                | Bu    |
| Goldk. Oblig.                                                    |                             | E CHARLES            | Da    |
| 13, 15, 17, 20.                                                  | 8816                        | 9931.                | Da    |
|                                                                  |                             | ADDRESS SERVE        | Es    |
| Industrie-Ob                                                     | ligati                      | onen                 | Fu    |
| 6% L.G. Farb. Bds.                                               | SECTION SECTION             | 118                  | Fr    |
| 8% Hoesch Stahl                                                  |                             | 927/8                | Ho    |
| SULK I Solenon (1h)                                              | No.                         | 0218                 | Ita   |
| 8% Klöckner Obl.<br>6% Krupp Obl.<br>7% Mitteld.St.W.            | 023/2                       | 00                   |       |
| 701 Mittald Ct III                                               | 001/6                       | 92                   |       |
| 701 W. Stable                                                    | 711/                        | 881/2                | Ju    |
| 7% Ver. Staklw                                                   | 1474                        | 728/8                | (BS)  |
|                                                                  |                             |                      |       |
|                                                                  |                             |                      |       |

| Steuerguts                                                                      | schei                                                              | ne                                                                                                            | Reichsschuldbuch-Forderungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1935<br>1936<br>1937<br>1938<br>Nausländische 5% Mex.1899abg.   4½% Oesterr.St. | 100 <sup>1</sup> /s   97   93 <sup>5</sup> /s   92   Anleit   7,80 | 1024,<br>1001/8<br>97<br>935/8<br>92<br>hen<br>7,65<br>21<br>63/8<br>53/4<br>5,80<br>0,35<br>3,8<br>6,10<br>6 | fällig do. | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | abe I<br>Oktober<br>993/6—1003/2<br>995/6<br>981/2—993/8<br>97—977/6<br>961/2—977/2<br>961/6—971/2<br>955/8<br>941/8—95 |
| 1% Kasch. O. Eb.<br>Lissab.Stadt Anl.                                           | 9,10                                                               | 9,10<br>36                                                                                                    | 7% Dt.<br>Vor:                                 | Reichst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1131/8 1121/2                                                                                                           |

|       | Lissab.StadtAnl               | 363/4  | 36     | Vorz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1131/8   | 1121/2   |
|-------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|       | Banknot                       | enk    | urs    | Berl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in, 1. F | bruar    |
|       |                               | G      | . В    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G        | В        |
|       | Sovereigns                    | 20,38  | 20,46  | Lettländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|       | 20 Francs-St.                 | 16,16  | 16,22  | Litauische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.47    | 41,63    |
|       | Gold-Dollars                  | 4,185  |        | Norwegische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64,17    | 64,73    |
|       | Amer.1000-5 Doll              |        | 2,53   | Oesterr, große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -        |
| 8     | do. 2 u. 1 Doll               | 2,51   | 2,53   | do. 100 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
| 2     | Argentinische                 | 0,628  | 0,645  | a. darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
| 36    | Englische, große              | 12,81  | 12,87  | Schwedische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,17    | 66,43    |
| 2     | do. 1 Pfd.u.dar.              |        | 12,87  | Schweizer gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,84    | 81,16    |
| 3     | Fürkische                     | 1,88   | 1,90   | do.100 Francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| 86    | Belgische                     | 58,08  | 53,32  | u. darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,84    | 81,16    |
|       | Bulgarische                   | ALC:   | -      | Spanisone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,63    | 38,77    |
|       | Dänische                      | 57,28  | 57,52  | Ischechoslow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|       | Danziger                      | 81,14  | 31,46  | 5000 Kronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |
|       | Estnische                     |        |        | u.1000 Kron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | -        |
|       | Finnische                     | 5,63   | 5,67   | Ischechoslow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|       | Französische                  | 16,39  | 16,45  | 500 Kr. u. dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,08    | 12,12    |
|       | Holländische                  | 167,71 | 168,39 | Ungarische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        | -        |
| Z     | Italien. große                | 21,86  | 21,91  | Ostno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 8     | do. 100 Lire                  | 40% TH |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ren      |          |
|       | und darunter                  | 22,06  | 22,14  | Kl. poln. Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | STEP POP |
| į.    | Jugeslawiceko                 | 5,33   | 5,37   | Gr. do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46,85    | 47,2     |
| mile. | CENTER OF STREET SHEET STREET |        |        | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |          |          |



## Handel – Gewerbe – Industrie



## Die westoberschlesische

In der weiterverarbeitenden In-dustrie war eine leichte Belebung festzustel-len, und auch die Belegschaftszahlen wurden leicht erhöht. Auf der Julienhütte war Schmiedestücke bestand einige Nachfrage. leicht erhöht. Auf der Julienhütte war ein Hochofen in Betrieb. Die Schiffahrt war infolge Vereisung der Wasserstraßen ein-Der Erzmarkt lag ruhig, Schrott stand bei leicht erhöhten Preisen in ausreichendem Maße zur Verfügung.

In den einzelnen Fabrikaten zeigten sich folgende Tendenzen:

#### Koks und Nebenprodukte:

Infolge des vorwiegend milden Wetters ließ der Auftragseingang für Koks erheblich nach, so daß die Produktion nicht voll abge-Wenn auch in den setzt werden konnte. letzten Tagen des Januar ein Temperaturrückgang erfolgte, so winkte sich dieser nicht we Der Export war schwach. Sehn lebhaft war die Nachfrage nach Pech, und auch Oel hatte einen besseren Absatz gegenüber dem Vormonat. Für Benzol und Ammoniak bestand hingegen nur geringes In-

#### Roheisen:

Die Nachfrage nach Roheisen wurde schwächer. Es wurde der Bezug ausländischen Roheisens festgestellt.

#### Walzeisen:

Für warmgewalztes Material zeigte sich eine lebhaftere Nachfrage, während kaltgewalztes Material etwa im Umfange der vormonatlichen Mengen benötigt wurde. Für Verpackungsbandeisen lagen ausländische Aufträge vor, die indessen nur zu unbefriedigenden Preisen hereinstelle vor der Verpackungsbandeisen nur zu unbefriedigenden Preisen hereinstelle vor der Verpackungsbanden. genommen werden konnten. Die Beschäftigung im Stahlwerk war nicht unerheblich besser.

#### Eisenbahnmaterial:

Für Klemm- und Rippenplatten, Pufferdruck-stangen und Zugvorrichtungen gingen Auf- Geräten geltend.

#### Grubenausbaumaterial:

Laufend wurden Aufträge auf Schüttelrutschen und Wetterlutten erteilt. Auch wurden Förderwagen bestellt, und laufend zeigte sich Interesse für Feldbahnmaterial.

nötigt wird.

#### Drahtwaren:

Gegenüber dem Vormonat zeigte sich eine Belebung der Nachfrage nach Drahtwaren. Da-mit erfolgte der Auftakt für das Frühjahrsgeschäft. Der Export lag hingegen nach wie vor

#### Röhren:

Der Jahreszeit entsprechend lag das Geschäft in schmiedeeisernen und gußeisernen Röhren still. Der Export ruhte nahezu völlig.

#### Maschinenbau und Eisenbau:

Obwohl im Maschinenbau eine Besserung der Marktlage eintrat, blieb das Geschäft noch unbefriedigend. Im Eisenbau lagen die Verhältnisse günstiger.

#### Königshulder Artikel:

Das einsetzende Frühjahrsgeschäft machte sich in einer Besserung der Absatz-

## Berliner Handels-Gesellschaft wieder 5% Dividende

vorzunehmen, wenn sie einen solchen Vorschlag für ratsam gehalten hätte. Da aber die Berliner Handells-Ges., ebenso wie die andere filiallose Großbank, die Staatliche Reichs-Kredit-Ges., ein Sonderdasein im deutschen Großbankwesen führt, will man offenbar den Abstand gegenüber den Depositenbanken nicht

zu groß werden lassen.

Berliner Börse

Das Ziffernwerk der BHG. für 1933 läßt zwei deutliche Tendenzen erkennen: eine positive, die gesunde Entwicklung des normalen Inlandsgeschäftes, und eine negative, die Gestaltugn des Auslandsgeschäftes. Die starke Festigung der Nationalwirtschaft brachte naturgemäß der Handels-Ges. wesentliche Vorteile. Sie kommen unter anderem deutlich in der Steigerung der Provisionseinnahmen um 0,50 Millionen RM. zum und Devisen um 0,75 Millionen RM. gegenüber. an den Einnahmen nicht spurlos vorübergehen, Dividende von wieder 5 Prozent ausreichen. zumal die Kreditoren zahlenmäßig eine Verringerung um 50 Millionen RM, aufweisen, Da-Iher durchweg befriedigend. Die Auflocke-

Berlin, 1. Februar. Die Kursgestaltung war nicht ganz einheitlich. Märkte weiter sehr ruhig, da anhaltende Orderlosigkeit stört der zuversichtlichen Grundstimmung der Börse

entgegensteht. Zum Teil bewirken noch feh-lende Limite Kursveränderungen nach oben und unten, die in keinem Verhältnis zu den

effektiven Umsätzen stehen. Die beendeten Transferbesprechungen, die vorläufige Dollar-stabilisierung, günstige Eisen- und Drahtberichte und der Siemensabschluß mit der erwarteten

und der Siemensabschluß mit der erwarteten 7-Prozent-Dividende wirkten sich kaum aus. Im allgemeinen behauptet, die sogen. Auf bauwerte weiter fest veranlagt. Berlin-Karlsruher Industriewerke plus 2% Prozent, die übrigen Maschinenfabriken bis zu 1½ Prozent gebessert, BEW. plus 2 Prozent, Bemberg plus 1½ Prozent und Chade-Aktien plus 2½ Mark.

Bekula als Dividendenpapier weiter gefragt und

Als erste der Berliner Großbanken ver- bei kam dem Posten "Zinsen" noch zugute, daß öffentlicht die Berliner Handels-Ges. die Verdienstspanne während des ersten ihr Rechnungswerk für 1933. Der Abschluß Semesters 1933 verhältnismäßig günstig lag und übertrifft, wie vorweg gesagt sein mag, die erst später zusammenschrumpfte. Allerdings abwarfen.

es sich zur Aufgabe gemacht, das ihnen anvertraute Institut im Sinne des unvergeßlichen Carl Fürstenberg fortzuführen, dessen Prinzip es war: "In Krisenzeiten darf man keine Geschäfte machen". Zwar sind dem Institut auf diese Weise manche Verdienstmöglichkeiten entgangen, aber die Selbstbescheidung hat die Stoßkraft der Bank wesentlich erhöht. Heute steht sie für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft so gerlistet dar Berliner Produktenbörse wie kaum ein anderes Institut. Prüft man nämlich die Gewinn- und Verlustrechnung auf Herz und Nieren, so kommt man zu dem Ergebnis: Die Ziffern sind nicht etwa auf Grund der tat-sächlichen Ergebnisse ermittelt worden, sondern Ausdruck. Diesen Aktiven steht als Kehrseite man hat vorweg so viel Abschreibungen die verringerte Einnahme aus Zinsen, Wechseln und Reservestellungen interner Natur vorgenommen, daß Rohertrag und Reingewinn Die Zinssenkungstendenzen konnten zur Ausschütfung der in Aussicht genommenen

Im neuen Jahre ist die Entwicklung bis-

### übertrifft, wie vorweg gesagt sein mag, die erst später zusammenschrumpfte. Allerdings Erwartungen; denn die Ausweisung eines ist auch zu berücksichtigen, daß das Institut um 0,50 Millionen RM. erhöhten Reingewinns die ihm anvertrauten Gelder fast restlos in um 0,50 Millionen RM, erhöhten Reingewinns die ihm anvertrauten Gelder fast restlos in läßt erkennen, daß die Verwaltung in der Lage Liquiditätsanlagen erster Klasse unterbrachte, wäre, eine um 2 Prozent erhöhte Ausschüttung die nur eine entsprechend geringere Rendite Die Leiter der Berliner Handels-Ges. haben

## nicht ganz einheitlich. Reichsbahnvorzugsaktien anhaltend gefragt und auf 1127/s erholt. Von Ausländern Mexikaner und Ungarn bis Londoner Metalle (Schlußkurse) <sup>2</sup>4 Prozent höher. Geld nach dem Ultimo schon wieder leichter, Tagesgeld auf 4½ bezw. 4% ermäßigt. Auch später Maschinenwerte weiter beachtet, Berlin-Karlsruher Industriewerke über

pari. Der Kreis der Spezialwerte vergrößert sich, Tietz, Schultheiß und Goldschmidt ebenfalls fest. Schiffahrtsaktien und Siemens erholten sich. Verspätet kommen Suddeutsche Zucker 25% Prozent niedriger, andererseits Har-burger Gummi 2 Prozent höher zur Notiz. Tendenz am Kassamarkt überwiegend fester, Kurssteigerungen jedoch kaum über

2 Prozent binaus. Ammendorfer Papier und Schimischow-Zement 4 Prozent, Reichelt-Metall 4½ Prozent höher. Holstenbräu und Ton und

#### Frankfurter Spätbörse

Steinzeug 1% Prozent niedriger.

#### Lebhaft und fest

Bekula als Dividendenpapier wetter gefragt und 1½ Prozent höher. Andererseits Konti-Gummi und Rheinstahl je 1% Prozent niedriger, Engelhardt-Brauerei minus 1% und Schuckert minus 1½. Auch festverzinsliche Werteruhiger als an den Vortagen. Deutsche Anleihen leicht gebessert, Reichsschuldbuchforderungen kaum verändert, späte 94, Dollarbonds und Umtauschobligationen ruhig und Lebhaft und fest

Lebhaft und fest

Frankfurt a. M., 1. Februar. Aku 44, AEG. 27½—28, IG. Farben 125½, Rütgerswerke 54,5, Schuckert 102, Siemens und Halske 144,75, Reichsbahn-Vorzug 112½, Hapag 29,5, Nordd. Lloyd 31,25, Ablösungsanleihe Neubesitz 18,75, Altbesitz 96,5, Reichsbank 166, Buderus 74,75, Klöckner 58,75, Stahlwerein 38,25.

## Reichsausschuß Montanindustrie im Januar für die deutsche Holzwirtschaft

lichem Gebiet ist eine bedeutsame Entscheidung gefallen. Der Reichsminister für Er-Landwirtschaft, R. Walter nährung und hat im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister, Prof. Dr. Schmitt, die Berufung eines Reichsausschusses für Holzwirtschaft beschlossen. soll Aufgabe dieses Sachverständigenkreises sein, der Reichsregierung in holzwirtschaftspolitischen Einzelfragen mit Rat und Vorschlägen zur Verfügung zu stehen. Die Auffassun-Der Auftragsbestand für Stahlguß hat sich merklich gehoben und übertrifft die besten Monate des Vorjahres. Auch für Grauguß nach nationalsozialistischen Grundsätzen geund Hartguß bestand lebhafte Nachfrage, während Ofenguß nicht mehr so stark benätlicht wird. verschiedensten Fachgebieetn von der Forstwirtschaft bis zum letzten Zweig der Holzverarbeitung ausgewählten Sachverständigen werden selbst durch die Beratungen am gemeinsamen Tisch eine wertvolle Schulung im Sinne nationalsozialistischer Wirtschaftsgesinnung erfahren, die sie bei der Spezialarbeit in ihrem Wirtschaftsgebiet aufs beste verwerten können. Der neue Sachverständigenrat der Holzwirtschaft stellt also eine Brücke der zwischen den holzwirtschaftspolitisch entscheidenden Stellen des Reiches und der Praxis der Holzwirtschaft. Die Art der Zusammensetzung dieses Ausschusses - es werden ihm Vertreter der Forstwirtschaft, des Holzhandels,

> rung des Geld- und Kapitalmarktes hat Fortschritte gemacht, und dementsprechend ist auch das Effektengeschäft als nicht ungünstig anzusprechen. Die nächste Etappe der Entwicklung dürfte zu dem Emissionsgeschäft führen, das früher eine ertragreiche Sparte bei der BHG, darstellte. Auch der Kreditoren-Anbau dürfte mit dem Erstarken der deutschen Wirtschaft Fortschritte machen. Das Institut als Industriebank würde naturgemäß davon Nutzen ziehen, wenn die industriellen Werke dank sich steigernder Erträgnisse wieder Barreserven ansammeln können und diese den Banken zur Betreuung zur

Berlin, 1. Februar. Auf volkswirtschaft- der Sägeindustrie, der holzverarbeitenden Industrie, der Bauwirtschaft, der Zellstoff-, Papier- und Pappenindustrie sowie des Bergbaues angehören — und die ihm vorgeschriebene Arbeitsweise zeigen, daß dieser Sachverständigenrat ein Gebilde echt nationalsozialistischer Wintschaftsgesinnung ist. Insofern kommt der Berufung des Reichsausschusses für die deutsche Holzwirtschaft allgemeinpolitische Bedeutung zu.

#### Schaffung neuer Bauernstellen in Schlesien

Die Deutsche Ansiedlungsbank hat kürzlich in Schlesien die Rittergüter Kotzenau mit 1000 Morgen und Woltzendorf mit rund 2100 Morgen erworben. Der Erwerb erfolgte für landwirtschaftliche Siede lungszwecke zur Schaffung von Vollbauernstellen in einer Größe von je 40 bis 80 Morgen. Bewerber, die für die Ansiedlung in Betracht kommen, müssen den Nachweit ihrer Bauernfähigkeit erbringen, der von der Reichsstelle für die Auswahl deutscher Bauernsiedler, Berlin W. 9, Leipziger Platz 17, erteilt

#### Der Goldbestand der Vereinigten Staaten über 4 Milliarden Dollar

Washington, 1. Februar. Das Amerikas-nische Schatzamt teilt mit, daß die Goldbestände der Vereinigten Staaten, die durch das neue Währungsgesetz Eigentum der Regierung geworden sind, 4029092986 Dollar betragen, Durch die von Roosevelt durchgeführte Neufestsetzung des Dollarwertes auf 59,06 Cent erhöht sich der Wert dieser Bestände auf ungefähr 6800 Millionen Dollar, Verfügung | Der Unterschied zwischen diesen beiden Summen I kommt als Gewinn der Regierung zugute.

#### Breslaver Produktenhörse

| Diesiauel Flouukt                                                                         | CHUUISC                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide 1000<br>Weizen, hl-Gew. 75½ kg 183<br>(schles.) 77 kg<br>74 kg<br>70 kg<br>68 kg |                                                                                       |
| Roggen, schles. 72 kg 1                                                                   | 50 Weizenkleie — Roggenkleie — Gerstenkleie —                                         |
| 48-49 kg 1<br>Braugerste, feinste 1                                                       | 35   Tendenz:   100 kg                                                                |
| Oelsaaten 100<br>Winterraps<br>Leinsamen<br>ruhig Senfsamen<br>Hantsamen                  | kartoffeln 50 kg Speisekartoffeln, gelbe rote weiße Fabrikkart, f. % Stärke Trendenz: |

| м |                                                         |                                                              |                                                          |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   | (1000 kg)                                               | 1. Feb                                                       | ruar 1934.                                               |
|   | Weizen 76/77 kg 1941/, (Märk.) 80 kg 191 Tendenz: ruhig | Weizenkleie<br>Tendenz: ruhig                                | 12,20-12,50                                              |
|   | Roggen 72/73 kg<br>(Märk.) 162<br>Tendenz: ruhig        | Roggenkleie<br>Tendenz: ruhig                                | 10,50—10,80                                              |
|   | Gerste Braugerste — Braugerste, gute 176—183 4-zeil. —  | Viktoriaerbsen<br>Kl. Speiseerbsen<br>Futtererbsen<br>Wicken | 40,00—45,00<br>32,00—36,00<br>19,00—22,00<br>15,00—16,50 |
|   | Sommergerste 165-173<br>Tendenz: ruhig                  | Leinkuchen<br>Trockenschnitzel                               | 12,60<br>10,10—10,20                                     |
| 1 | Hafer Märk. 145—153<br>Tendenz: ruhig                   | Kartoffelflocken                                             | 14,90                                                    |
|   | Weizenmehl 100kg 26,00-27,00 Tendenz: ruhig             | Kartoffeln, weiße rote blaue                                 | 1,50—1,60                                                |
| i | Roggenmehl 20.20—23.20<br>Tendenz: ruhig                | gelbe<br>Fabrikk. % Stärke                                   | 1,80 - 1,95<br>9 %                                       |

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Condoner M                                                                 | mubication,                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARLO CONTRACTOR STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kupfer stetig<br>Stand. p. Kasse<br>3 Monate<br>Settl. Preis               | 1. 2.<br>33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 33 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>33 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 33 <sup>7</sup> / <sub>16</sub><br>33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                           | ausl. entf. Sicht.<br>offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis<br>ausl. Settl. Preis | 1. 2.<br>11 <sup>11</sup> /16<br>11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |
| Name of the Party | Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: stetig Stand. p. Kasse      | 36 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>35 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>226 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 226 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | Zink: stetig<br>gewöhnl.prompt<br>offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis           | 14 <sup>5</sup> /s<br>14 <sup>5</sup> /s — 14 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Monate<br>Settl. Preis<br>Banka<br>Straits                               | 2257/8—226<br>2261/2<br>2312/4<br>231                                                                                                                                                                                                     | gew. entf. Sicht.<br>offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis<br>gew., Settl.Preis   | 15<br>14 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> —15<br>14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Blei: stetig<br>ausländ, prompt<br>offizieller Preis<br>inoffiziell. Preis | 11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> —11 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>                                                                                                                                                                           | Gold<br>Silber (Barren)<br>Silber-Lief.(Barren)<br>Zinn-Ostenpreis                  | 135/6<br>19 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> —21<br>19 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> —21<br>228 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>             |

Berlin, 1. Februar. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rot-terdam: Für 100 kg in Mark: 48,25.

Berlin, 1. Februar. Kupfer 40,5 B., 40 G., Blei 15,25 B., 15,50 G., Zink 19 B., 18,5 G.

#### Posener Produktenbörse

Posen, 1. Februar. Roggen O. 14,50—14,75, Roggen Tr. 615 To. 14,75, 15 To. 14,685, 150 To. 14,65, Weizen O. 18—18,50, Tr. 45 To. 18,30, 160 To. 18,25, Hafer sinheitlich 14,75—12,00, schwächer,

Gerste 695—705 14,50—15, Gerste 675—685 14—14,50, Braugerste 15,25—16, Roggenmehl 1, Gat. 55% 21—22,50, 65% 19,50—21, 2, Gat. 45—70% 16,50—18, Weizenmehl 1, Gat. A. 20% 32,25—35, B. 45% 29,25—32,50, C. 60% 27,75—31, D. 65% 26,25—29,50, 2, Gat. 45—65% 24,25—27,50, Roggenkleie 10,25—11, Weizenkleie 11—11,50, grobe Weizenkleie 11,50—12, Winterraps 45—46, Viixtoriaerbsen 23—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 23—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 23—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 24—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 24—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 25—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 25—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 24—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 25—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 25—26, Folgererbsen 20—23, Senftoniaerbsen 25—26, Folgererbsen 20—27, Senftoniaerbsen 24—26, Folgererbsen 20—27, Senftoniaerbsen 25—26, Folgererbsen 25—27, Senftoniaerbsen 25 kraut 33—35, blauer Mohn 46—54, Sommer-wicken 14,50—15,50, Peluschken 14,50—15,50, Wicken 14,50—15,50, Februschken 14,50—15,50, Leinkuchen 18,50—19,50, Rapskuchen 15—15,50, Sonnenblumenkuchen 17,50—18,50, roter Klee 170—200, roter Klee 95—97% 210—235, gelber Klee ohne Hülsen 90—110, in Hülsen 30—35,00, schwedischer Klee 90—110, weißer Klee 70—109, Serradelle 13-14,50, Fabrikkartoffeln 0,205. -Stimmung ruhig.

#### Berliner Devisennotierungen

| 2      | Für drahtlose                         | 1. 2.           |                 | 31. 1.         |                |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| )      | Auszahlung auf                        | Geld            | Brief           | Geld           | Brief          |
| 100000 | Buenos Aires 1 P. Pes.                | 0,650           | 0,662           | 0,663          | 0,667          |
| )      | Canada 1 Can. Doll.<br>Japan 1 Yen    | 2,557<br>0,769  | 2,583           | 2,597          | 2,603          |
| ă      | Japan 1 Yen<br>Istambul 1 türk, Pfd.  | 1,983           | 0,771<br>1,987  | 0,777          | 0,779          |
|        | London 1 Pfd. St.                     | 12,855          | 12,885          | 13,055         | 13,085         |
| 1      | New York 1 Doll.                      | 2,557           | 2,563           | 2,612          | 2,618          |
| ı      | Rio de Janeiro 1 Milr.                | 0,219           | 0.221           | 0,219          | 0,221          |
| )      | AmstdRottd. 100 Gl.                   | 168,13          | 168,47          | 168,33         | 168,67         |
| i      | Athen 100 Drachm.                     | 2,401           | 2,405           | 2,401          | 2,405          |
|        | Brüssel-Antw. 100 Bl.                 | 58,24           | 58,36           | 58,32          | 58,44          |
| g      | Bukarest 100 Lei<br>Danzig 100 Gulden | 2,488<br>81,32  | 2,492<br>81,48  | 2,488<br>81,39 | 2,492<br>81,55 |
|        | Italien 100 Lire                      | 21,98           | 22,02           | 22,00          | 22,04          |
| 4      | Jugoslawien 100 Din.                  | 5,664           | 5,676           | 5,664          | 5,676          |
| g      | Kowno 100 Litas                       | 41,61           | 41,69           | 41,61          | 41,69          |
| 3      | Kopenhagen 100 Kr.                    | 57,54           | 57.66           | 58,34          | 58,46          |
| 8      | Lissabon 100 Escudo                   | 11,74           | 11,76           | 11,91          | . 11,93        |
| 9      | Oslo 100 Kr.                          | 64,64           | 64.76           | 65,63          | 65,77          |
| 8      | Paris 100 Frc.                        | 16,43           | 16,47<br>12,465 | 16,44          | 16,48          |
| 9      | Prag 100 Kr.<br>Riga 100 Latts        | 12,445<br>80,02 | 80,18           | 12,45<br>80,02 | 12,47<br>80,18 |
| ä      | Riga 100 Latts<br>Schweiz 100 Frc.    | 81,02           | 81,18           | 81,12          | 81,28          |
| 3      | Sofia 100 Leva                        | 3,047           | 3,053           | 3,047          | 3,053          |
| ı      | Spanien 100 Peseten                   | 33,77           | 33,83           | 33,77          | 33,83          |
| j      | Stockholm 100 Kr.                     | 66,33           | 66,47           | 67,33          | 67,47          |
| 20     | Wien 100 Schill.                      | 47,20           | 47,30           | 47,20          | 47,30          |
| S      | Warschau 100 Złoty                    | 16,85           | 47,25           | 46,95          | 47,35          |
| i      |                                       |                 |                 |                |                |

er H

**Berlin**, den 1. Februar. Polnische Noten: Warschau 47,05 — 47,25, Kattowitz 47,05 — 47,25, Posen 47,05 — 47,25 Gr. Zloty 46,85 — 47,25

#### Warschauer Börse

| Bank Polski  | 87,00-87,50-87,25 |
|--------------|-------------------|
| Lilpop       | 10,90             |
| Starachowice | 10.95             |

Dollar privat 5,45, New York 5,44, New York Kabel 5,46, Belgien 123,79, Holland 356,60, London 27,35—27,33, Paris 34,91, Italien 46,69, Stockholm 141,40, Kopenhagen 122,50, deutsche Mark 210,50, Pos. Investitionsanleihe 4% 107,50—107,75, Pos. Konversionsanleihe 5% 58,25—58,50, Bauanleihe 3% 41,75, Eisenbahananleihe 5% 58,55,50 1—56, Dollaranleihe 6% 65,50, 4% 52,75—53,50, Bodenkredite 4½%, 50,50. Tendenz in Aktien überwiegend stärker, in Devisen überwigend